



## Mus den Memoiren

eines

# ruffischen Dekabristen.

Beiträge

zur

Geichichte des St. Petersburger Militäraufstandes vom 14. (26.) December 1825

वारा

seiner Theilnehmer.

3weite Auflage.

Leipzig Berlag von S. Hirzel. 1874.



### Mus den Memoiren

eines

# ruffischen Dekabristen.

Beiträge

zur

Geschichte bes St. Petersburger Militäraufstandes vom 14. (26.) December 1825

und

seiner Theilnehmer.

3weite Auflage.

Leipzig Verlag von S. Hirzel. 1874.

DK212 .RM8 1874



Das Recht der Uebersetzung ift vorbehalten.

\$6-155763 5/7/86 EP72

# Seinen geliebten Gefährten in Kerker, Elend und Verbannung

gewibmet

vom Verfasser.



#### Vorwort zur ersten Auflage.

(1869).

Der Titel bieses Buches wird einen großen Theil der Leser desselben fremd anmuthen: der Petersburger Militäraufstand von 1825 ist wenig bekannt und längst vergessen worden und viele Leute wissen kaum mehr, daß man in Rußland "Dekabristen" die Theilnehmer des Aufstandes nennt, welcher im December") des Jahres 1825 ausbrach und den vergeblichen Versuch machte, den das mals erfolgten Thronwechsel zu einer eingreisenden Staatsveränderung zu benutzen.

Als diese Aufzeichnungen niedergeschrieben wurden, hatte der Verfasser nicht an ein größeres Publikum, sondern zunächst nur an seine Kinder, seine nächsten Verwandten und die Gefährten gedacht, mit denen er den merkwürdigsten Theil seines Lebens, die Jahre des Gefängnisses und des Aufenthaltes in Sibirien und Kaukassen, getheilt hatte. Inzwischen haben Zeiten und Verhältnisse sich so rasch und so vollständig verändert, daß diese Blätter für weitere Kreise Interesse gewonnen haben dürften: nicht nur die Männer, welche unsere Richter waren, sind zum größten Theil gestorben, von den 121 Kameraden, welche wegen der Verschwörung von 1825 verurtheilt wurden, sind nur noch 14 am Leben, und unter diesen nur drei, welche an den Ereignissen der

<sup>\*)</sup> Der Monat December heißt russisch "Dekaber"; daher bie Bezeichnung "Dekabrist" (Decembermann).

verhängnißvollen Decembertage Theil nahmen. Zenes Ereigniß selbst hat ein rein historisches Interesse gewonnen und eine Erinnerung an dasselbe kann weder der Regierung noch dem Publikum für staatsgefährlich oder revolutionär gelten. Heute kann es sich nur noch darum handeln, den Thatbestand eines geschichtlichen Factums der Wahrheit gemäß sestzustellen und denen, welche an den Geschicken der Dekadristen Antheil nehmen, sichere Kunde von dem Charakter und Lebensgang derselben zu geben.

Freilich fehlt es nicht an Schriften über den December 1825: von meinen Kameraden haben mehrere einzelne Bruchftücke über jene Zeit in ruffischer Sprache herausgegeben\*), Baron Korff hat eine officielle Darftellung veröffentlicht, Kowalewsti in seinem Werk über den Grasen Bludow dessen Theilnahme an der Untersuchungskommission erörtert, endlich J. H. Schnitzler sehr ausführliche und zum allergrößten Theil zuverlässige Wittheilungen gemacht, anderer Schriftsteller wie Unzeelot, Lesure, Dupré de St. Maure und Custine zu geschweigen.

Ich weiß auch, daß viele meiner Gefährten, wenn sie gewollt hätten, sehr viel geeignetere Darsteller unserer

<sup>\*)</sup> E. Obolensky: "Neber K. Kyléjew", desgl. Bestushew. J. Kuschtschin: "Das Lyceum und A. Kuschtschin". J. J. Kuschkin: "Das Berhör der Untersuchungskommission". N. Murawsew: "Das Berfahren der Untersuchungskommission". Lunin: "Die Geheime Gesellschaft". Bassaier: "Die Schule der Kolonnensführer". N. Turgenjew: "La Russie et les Russes".

Erlebnisse gewesen wären, als ich es bin. Eine vollständige Darstellung aller jener Vorgänge hat aber dis jetzt gesehlt, namentlich ist über unsere sibirischen Schicksale so gut wie Nichts bekannt geworden — außerdem sind manche der erwähnten Schriften auf das russische Publikum beschränkt geblieben. — Von denen, die noch nicht hingesgangen sind, ist schwerlich zu erwarten, daß sie noch mit Darstellungen hervortreten werden. So hat es mich, einen der wenigen Ueberlebenden, getrieben, den Rest meiner irdischen Tage zu einem einfachen, aber gewissens haften Bericht darüber zu verwenden, was ich selbst erslebt, gesehen und gehört.

Auf diese eigenen Erlebnisse habe ich mich fast auß= schließlich beschränft, nur hie und da hinzugefügt, was mir aus authentischer Quelle und von sichern Gewährs= männern bekannt geworden. Daß ich der Wahrheit in allen Stücken treu geblieben bin und jede Parteilichkeit gemieden habe, werden mir nicht nur alle Diejenigen, welche um den hier behandelten Gegenstand missen, son= bern auch die Leser bezeugen, die sich mit meinem Buch bekannt gemacht und aus demselben ersehen haben, daß von Bitterkeit und Groll über erlittene Prüfungen Nichts in mir übrig geblieben ift, wohl aber Dank und Un= erkennung für alles Gute, das mir und meinen Rameraden in schwerer Zeit zu Theil geworden und an dem es keineswegs gefehlt hat. Ich weiß zu genau, daß Charafter und Handlungsweise ber meisten Menschen burch den Zeitgeist und die Berhältnisse, unter benen fie fich entwickeln, bestimmt werden, um auch nur für Diejenigen ein strenges Urtheil übrig zu haben, welche uns mit Härte und Ungerechtigkeit begegnet sind. Ja ich möchte meine Leser und namentlich diejenigen unter ihnen, welche der eine oder der andere von mir berichtete Umstand mit Unwillen oder Schmerz erfüllen wird, bitten, die Verhältnisse, unter denen wir verurtheilt und bestraft wurden, immer wieder in Erwägung ziehen und sesthaleten zu wollen: sie werden dann Erklärungse und Entschulzdigungsgründe genug dafür in Händen haben, daß so und nicht anders mit uns versahren worden. Dasselbe gilt sür Diejenigen, die den einen oder den andern ihnen theuren Namen mit Handlungen verknüpft sehen, die heute wahrscheinlich ungeschehen geblieben wären.

Weiter brauche ich diesen Erinnerungen aus meinem und meiner theuren Gefährten Leben und Leiden Nichts vorauszuschicken — die Wahrheit und Nichts als die Wahrheit sollte gesagt werden, nachdem manches falsche und ungerechte Urtheil über uns Dekabristen, wie über unsere Gegner in die Welt gesandt worden ist. Grade in unserer Zeit, der Zeugin der großen Reformen, welche sich in Rußland vollzogen haben, wird es nicht ohne Insteresse sein, einen merkwürdigen Abschnitt aus der Geschichte der Vergangenheit in all' seinen Einzelheiten dargestellt zu sehen, und sind alle Zweisel daran ausgesichlossen, daß es dem Versasser um etwas anderes zu thun gewesen, als um getreue Kunde von seinen und seiner Freunde Erlebnissen und Vestrebungen.

#### Aus den

Memoiren eines russischen Dekabristen.



# Vorbericht über die geheimen Gesellschaften in Rusland

(1815-1825).

Politische geheime Gesellschaften bestanden in Rußland schon vor der Regierungszeit Alexanders I., indem sie sich gewöhnlich hinter vorgeblichen religiösen Zwecken verbargen. Gebildete Männer, die für ihre geistigen Fähigkeiten keine Verwendung sinden zu können meinten, in den Dienst nicht paßten, wegen der Allmacht der Staatsmaschine zu vollständiger Unthätigkeit verurtheilt waren, ließen sich mit Vorliebe in die Freimaurerlogen aufnehmen, in denen sie eine Art Beschäftigung fanden, die einen besonderen Reiz durch das Geheimnißvolle ihrer äußerlichen Formalitäten übten. Unter die einslußreichsten Freimaurer in Rußland zählte man zuerst den Grafen Z. G. Tschernytschew, J. W. Lopuchin, Nowifow, Radischtschew, Gamaleja, lauter Personen von vornehmer Geburt und angesehener socialer Position. Als die Freimaurerei durch den Zutritt intelligenter und politisch strebsamer Männer aufhörte eine bloße Spielerei und Formalität zu sein, und auf weitere Kreise ihren Einsluß übte, war die Regierung zu Folge der französischen Revolution bereits mißtrauisch geworden. Schon im letzten Regierungsjahre Catharina's wurden die Freimaurer und Martinisten als Jacobiner und Revolutionäre scheel angesehen; es kamen bereits Unterdrückungen und Untersuchungen vor, von welchen Nowikow am meisten zu tragen und zu leiden hatte\*).

Raiser Paul, der in Allem das Gegentheil von dem that, was seine Wutter gewollt, begünstigte und unterstützte die Freimaurerei; dasselbe that Alexander I. dis zu dem großen Umschlag, der sich um die Zeit des Aachener Congresses vollzog. Im Jahre 1822 (13. April) erließ er einen an den Winister des Insern, W. P. Kotschuben, gerichteten Ukas, in welchem vorgeschrieben war, alle Freimaurerlogen zu schließen und allen Wilitärs und Civilbeamten schriftliche Resverse darüber abzunehmen, daß sie sich verpslichteten, nie einer Loge oder einem geheimen Verein zuzustreten.

<sup>\*)</sup> Man vgl. "Die moskauischen Martinisten und Nowikow" von M. N. Longinow. — Die russische Freimaurerei im XVIII. Jahrhundert, von A. Phpin.

Aber schon früher waren neben den Logen andere Vereine gegründet worden und zwar solche, welche zu viel Lebensfraft besaßen, um sich ohne Weiteres verwischen zu lassen und auf einen blogen kaiserlichen Wint hin zu verschwinden. Im Jahre 1815 war die literarische Gesellschaft "Arsamaß" entstanden, deren Gründer der spätere Minister Bludow, Daschkow und der Dichter Shukowsky waren. Diefer Verein hatte seinen Namen von einem Aufsate Bludom's: "Die Erscheinung in Arsamaß." — Dieser Artikel war bei Gelegenheit der Abreise des Rünftlers Stupin in die Stadt Arsamaß entstanden. Stupin hatte die Absicht, die stümperhafte Malerei, welche von Alters her in Arsamaß getrieben wurde, mit Hilfe eines Vereins zur Runft zu erheben und daselbst eine Akademie zu bilden; daher stammen die Bezeichnungen "Arjamaßiche Atademie", - "Arsamaß'iche Gesellschaft"\*). - Diese Gesellschaft hörte 1818 auf, fand aber in ben Stiftern der Gesellschaft "der Nacheiferer der Aufklärung und Wohlthätigkeit" Nachahmer.

Die erregte Stimmung jener Zeit, der große Gin-

<sup>\*)</sup> Siehe "Graf Bludow und seine Zeit" von E. Kowalewsky. 1866. Seite 108.

fluß, den der jahrelange Aufenthalt zahlreicher Beamten und Offiziere der russischen Armee im Auslande, namentlich in Frankreich geübt hatte, steigerte das Mittheilungsbedürfniß der gebildeten Klaffen in so außer= ordentlichem Grade, daß das Vereinswesen rasch in Mode kam und daß das von den erwähnten Gesellschaften gegebene Beispiel unwillführlich zahlreiche Nachahmer fand. Es galt in der That, durch dieselben einem tief gefühlten Bedürfniß zu entsprechen. Namentlich unter ben Offizieren der Garde-Regimenter bildeten sich in furzer Zeit mehrere literarische Gesellschaften, fleine Rreise, die sich zu Abendunterhaltungen und Vorlesun= gen versammelten. Von den Gesprächen über Litera= tur, über Gedichte und Romane ging man unwillführlich und unversehens zu Unterhaltungen über Jacobiner und Girondisten, Carbonaris und Tugendbundgenossen über. Die jüngeren Offiziere zeigten für diese Dinge besonderes Interesse und suchten auf jegliche Weise in diese literarische Kreise Eingang zu finden.

Den literarischen Gesellschaften folgten die politisichen auf dem Tuße. Im Jahre 1816 gründeten der Obrist des GardesGeneralstabes A. N. Murawjew, der Kapitän N. M. Murawjew und der Obrist Fürst S. P. Trubetstoy die erste politische Gesellschaft. An den ersten Verabredungen nahmen die Brüder Watthäus

und Sergius Murawjew-Apostol und Jakuschkin, Kapitän des Semenow'schen Garde-Regiments, besonders lebhaften Antheil.

Im Jahre 1817 verband sich ber Obrist Paul Vestel mit ihnen zur Gründung der ersten gehei= men Gesellschaft, welche den Namen "Verein des Heils" ober ber "würdigen Söhne des Vaterlandes" an= nahm. — Die Statuten waren von Pestel verfaßt und theilten die Mitglieder in drei Grade ein: Brüder -Männer — Bojaren. — Die Männer hatten bas Recht, neue Brüder aufzunehmen; die Gründer der Gesellschaft nannten sich Bojaren; aus ihrer Mitte wurden die Leiter und Sekretäre gewählt. — Den ge= nannten Gründern gesellten sich bald der Fürst Schachowston, K. Glinka, Nowikow, Lunin u. A. hinzu. Für den Eintritt in die Gesellschaft waren Formalitä= ten und Gide vorgeschrieben. — Vereine dieser Art schie= nen in der Luft zu liegen. Fast gleichzeitig wurde über eine andere geheime Verbindung verhandelt. M. Or= low, Graf Maronow und Nicolan Turgenjew wollten eine Gesellschaft "ber Ruffischen Ritter" gründen, wurden nach einigen Berathungen aber bewogen, dem Verein des Heils zuzutreten. Mis neue Mitglieder traten Michail Nicolaijewitsch Murawjew, Burzow, P. Kokosch= kin und von Wisin hinzu, nachdem auf ihren Wunsch die Paragraphen über Eidesleiftung, blinden Gehorsam, Zwang, Dolch und Gift aus den Statuten gestrichen und diese durch Alexander Murawjew, Trubetzkon und Kokoschkin neu redigirt worden waren. Der "Verein des Heils" wurde in einen "Verein der öffent= lichen Wohlfahrt" umbenannt, die Mitglieder fortan in vier Rlaffen getheilt. Die erfte Klaffe mar ver= pflichtet, sämmtliche Wohlthätigkeitsanstalten im Gehei= men zu überwachen; die zweite Klasse hatte für geistige und sittliche Erziehung zu sorgen, beim Unterricht der Jugend mitzuwirken durch ihr Beispiel, sowie durch Vorträge und Schriften auf die Jugend zu wirken; die dritte Klasse sollte den Gang der Rechtspflege beobach= ten; die vierte Klasse hatte sich besonders mit der poli= tischen Deconomie zu beschäftigen, Mittel zur Erhöhung des Nationalreichthums aufzusuchen, die Volksindustrie und den Credit zu heben, gegen die Monopole zu agitiren u. s. m.

Die Gründer der Gesellschaft und die ersten Mitsglieder bildeten den Centralverein, aus diesem wurde das aus einem Leiter und fünf Beisitzern bestehende Centralconseil gewählt. Der Leiter oder Präsident führte den Titel Bundeshaupt. — Die Mitglieder des Centralvereins mit den Mitgliedern des Centralconseils vereinigt, bildeten die Centrals

birektion. Das Gentralonseil hatte die vollzieshende, die Gentraldirektion die gesetzgebende Gewalt, und die Ausübung der obersten Rechtspslege im Verein. Alle wichtigen Verfügungen blieben in den Hänsden der Stifter der Gesellschaft. Die Direktionen versmehrten sich mit dem Zuwachse der Mitglieder und sede Direktion hatte ihren Leiter. Die Angelegenheiten wurden nach Stimmenmehrheit entschieden. Zedes Mitglied hatte das Recht auszutreten, aber mit der Verpsslichtung, das Geheimniß zu bewahren. Bei Aufsnahme neuer Mitglieder waren keine Formalitäten des obachtet, sie gaben nur unterschriedene Reverse, welche ohne ihr Vorwissen verbrannt wurden.

Der erste Theil der Statuten des "Vereins der öffentlichen Wohlfahrt" wurde, nach der Farbe des Einsbandes, das grüne Vuch genannt; der zweite Theil, von dem Fürsten Trubetston versaßt, wurde vom Centralverein verworfen, und 1822 mit anderen Paspieren des Obrist Alexander Wdurawjew verbrannt.

In Moskau befanden sich zwei Direktionen: unter dem Vorsitz Merander Murawjews, und des Fürsten Schachowskon.

Ebenso waren in Petersburg auch zwei Direktionen: unter Leitung Semenows, eines Lieutenants vom Garbejäger-Regimente, und bes Obristen Burzow. Außerdem gab es in Petersburg noch zwei freie, von diesen Direktionen unabhängige Gesellschaften, die eine von Obolensky, Tolston und Tokarew geleitet, die ans dere von Semenow. Von den übrigen Direktionen ist die in der südrussischen Stadt Tulkschin residirende besonderer Erwähnung werth, weil Pestel zu ihr gehörte.

In den Versammlungen der Mitglieder des zuerst gestifteten "Vereins des Heils" hörte man nur von der constitutionellen Regierungsform und von monarchischen Institutionen verhandeln. Den ersten Vorschlag zur Gründung einer Republik machte Nowikow durch Ueber= reichung seines Constitutionsprojekts. In einer Versammlung der Centraldirektion erklärte dann Veftel, daß er unter allen bestehenden Regierungsformen der Republik den Vorzug gebe. Die dabei anwesenden Mitglieder haben größtentheils hinterher behauptet, daß die Berathungen zu Nichts geführt hätten und daß teine Beschlüffe gefaßt worden seien. — In den darauf folgenden Berathungen wurde die Einführung der republikanischen Regierungsform dagegen angenommen. — Der Bericht der nach dem 14. December nieder= gesetzten Untersuchungs=Commission sagt, daß in dieser Sitzung der Gebanke an den Kaisermord aufgetaucht fei, und gründet darauf die Beschuldigungen und Verurtheilungen, welche das oberste Eriminalgericht im

Jahre 1826 über die Theilnehmer der Gesellschaft fällte. Es sei gleich hier bemerkt, daß diese Anschuldisgung eine grundlose war.

Die Zahl der neuen Mitglieder dieser Gesellschaft war fortwährend in der Zunahme begriffen; von den Gründern fingen bagegen einige an, an ber Ausführ= barkeit der Plane zu zweifeln, um welche man sich gesammelt hatte, und demgemäß ihre Verbindung mit der geheimen Gesellschaft abzubrechen. Zu diesen Männern gehörte einer ber ersten Stifter, ber Obrist Alexander Murawjew. Da gleichzeitig andere Meinungsverschiedenheiten eintraten, machte Vestel den Vorschlag, eine Versammlung von Bevollmächtigten aus dem Vereine zu berufen und diesen die Entschei= dung über die Zukunft besselben anheim zu geben; die Centraldirektion willigte in diesen Borschlag ein; aus Petersburg wurden Nicolan Turgenjew und Theodor Glinka, aus Tultschin (Südrugland) die Obristen Burzow und Komarew zu der nach Moskau ausge= schriebenen Deputirtenversammlung abgeordnet. Außer= dem erschienen in der Versammlung die Brüder Michael und Jwan von Wifin, M. Orlow, P. Grabbe, J. Jakuschkin, Michail N. Murawjew und Ochotnikow. Nicolay Turgenjew präsidirte. Die Verhandlungen enthüllten die Meinungsverschiedenheiten, welche man

gefürchtet hatte, so beutlich, daß Orlow, Grabbe, Fürst Dolgoruky und einige Andere schriftlich ihren Austritt aus dem Vereine erklärten. Die Mehrzahl der übrigen Mitglieder sah die Unmöglichkeit ein, die Sitzungen der Versammlung fortzusetzen, ohne den Verdacht der Polizei zu erwecken, (der erwähnte Ukas war inzwischen erschienen), so daß Nicolan Turgenjew Ende Februar 1821 im Namen der Bevollmächtigten erklärte, daß der "Verein der öffentlichen Wohlfahrt" zu be= stehen aufgehört habe. — Burzow und Komarew über= brachten diese Nachricht der Direktion von Tultschin. - Pestel und Juschnewsky erklärten sogleich: die Auflösung des Vereins nicht anerkennen zu wollen, vielmehr alle Schwachherzigen ober Furchtsamen burch Hinweis auf die Gefahren und Schwierigkeiten ber Untersuchung zu entfernen und mit den Muthigen ent= schieden vorzugehen. — In der Versammlung der Direftion von Tultschin hielt Juschnewsky eine Rede mit der Tendenz der Ginschüchterung der Furchtsamen. Diese übte eine völlig unerwartete Wirkung: es trat nicht nur Niemand aus, sondern im Gegentheil wuchs die Thätigkeit der Mitglieder von dieser Stunde an. Die früheren von Pestel verfaßten Statuten mit ihren strengen und geheimnisvollen Vorschriften traten wie= ber in Kraft: die Mitglieder theilten sich in Brüber —

Männer — Bojaren. Die Versammlung wählte Pestel und Juschnewsky zu Leitern und Vorstehern, später auch Nikita Murawjew, der bei der Versammslung der Bevollmächtigten zu Moskau übrigens nicht zugegen war.

In Petersburg war die geheime Gesellschaft unterbessen fast gänzlich aufgelöst; erst zu Ende des Jahres 1822, wo das Garbecorps aus Litthauen zurückgekehrt war, begann sie sich zu reorganisiren, indem sie von dieser Zeit an die Benennung "Bund des Nordens" führte und in zwei Abtheilungen, die der Ueberzeug= ten und die der Anhänger oder Uebereinstimmen= (oberer und unterer Kreis) zerfiel. — Der obere Kreis bestand aus den Ueberzeugten und den Stiftern, und mählte die Glieder des Direktoriums; dieses allein kannte die Mittel zur Erreichung des Bieles und den Zeitpunkt, den man zum Beginnen ber Ausführung festgesetzt hatte. Nikita Murawjew wurde das Oberhaupt dieser erneuerten geheimen Gesellschaft, Ende des Jahres 1823 wurden ihm die Fürsten Trubetton und Obolensky beigegeben; als Trubetton nach Riem zum Stabe der 1. Armee versetzt wurde, trat Conrad Anlejem an feine Stelle.

Die geheime Gesellschaft bes Sübens, zu welcher sich bas Direktorium von Tultschin erweitert hatte,

zeichnete sich durch ungewöhnliche Thätigkeit und Ent= schiedenheit aus, da in ihr der Einfluß Juschnewsky's und des gewaltigen Vestel prävalirte, denen später Muraw= jem-Apostol als dritter Direktor zugesellt murde. Die Centraldirektion von Tultschin bestand aus zwei Comi= té's, dem von Rumenka unter Vorsitz des Obristen Dawydow und des Generals Fürsten Wolkonsky — und aus dem von Wasikowa unter Sergius Murawjew-Apostol und Bestushew-Rjumin. Im Jahre 1823 famen die Vorsteher dieser Comite's in Riew zu= sammen. Dort wurden während der Versammlungen die wichtigsten Bestimmungen aus dem von Vestel verfaßten Gesetzbuche "Rußfaja Prawda" (so nennt die Geschichte das Gesetzbuch Jaroslams des Großen) vorgetragen. Hinsichtlich des Raisermordes waren die Meinungen verschieden. Um aus der monarchischen Verfassung zur republikanischen überzugehen, wurde die Einsetzung einer provisorischen Regierung vorgeschlagen. Mit der Erhebung sollte im Herbst 1823, während der großen Maneuvre im Lager bei Bobruisk, wo man besonders auf die Mitwirtung der Obristen Powalo= Schweitowsky und Norow rechnete, der Anfang gemacht werden. Da diese Maneuvre aufgeschoben wurden, mußte der Plan vertagt werden. — Im April 1824 wurde dann beschlossen, den Aufstand in Bielaja Zerkow während

einer kaiserlichen Revue zu beginnen und von dort nach Kiew und Moskau zu marschiren; aus Moskau sollte Sergius Murawjew-Apostol nach Petersburg rücken.
— Aber auch diese Revue fand nicht statt, und das Projekt wurde abermals zu Wasser. —

In Vetersburg und Moskan wurde vielfach ge= wünscht, die dortigen Vereine von dem überwiegenden Einfluß Vestels und der feurigen Entschlossenheit des Vereins bes Süben logzumachen; eine wirkliche Auflösung der Gesellschaft, die diesen Zweck allein er= reichen konnte, kam indessen nicht zu Stande, ba ber Hauptführer in Petersburg, Nikita Murawjew, eine Constitution nach dem Muster der Nordamerikanischen Freistaaten, nur mit monarchischen Formen, aufgesetzt hatte und für diese Propaganda machte. - In dem= selben Jahre (1824) kam Vestel nach Petersburg: in Versammlungen, an welchen Trubetston, Obolensty, Rylejew und M. Murawjew-Apostol Theil nahmen beklagte Pestel sich bitter über die Unthätigkeit des Bereines des Norden, Mangel an Einigkeit, Verschiedenheit der Statuten u. s. w., und machte den Vorschlag, die beiden Vereine des Norden und des Süden zu verschmelzen, gemeinsame Leiter und Vorsteher zu wählen und alle Bundes-Angelegenheiten nach Stimmenmehrheit zu entscheiden. Der Antrag ward

angenommen, obgleich gewisse Meinungsverschiedens heiten zwischen Pestel und Nikita Murawjew noch fortsbestanden.

Die Thätigkeit ber Direktion bes Bereins bes Süben entbeckte 1825 bas Bestehen von zwei neuen gesheimen Gesellschaften, die unter den Namen "Berseinigte Slawen" und "Polnische patriotische Gesellschaft zu Warschau" bestanden hatten, ohne daß man von ihnen gewußt. 1825 im Sommer hatte das dritte Infanteriecorps das Lager bei Lestchin im Gouvernesment Wolynien bezogen. Die Offiziere der verschiesdenen Truppengattungen kamen oft zusammen, und hier war es Bestuschew-Kjumin gelungen, von einer geheimen Gesellschaft, die 1823 von zwei Artilleriesofsizieren, den Brüdern Borissow, gegründet worden war, Kunde zu erhalten. Diese Gesellschaft zählte das mals 36 Mitglieder, ihr Ziel war die Bereinigung der Slawischen Stämme zu einer Föderativ-Republik.

Auf dem achteckigen Siegel des Bundes waren die Namen der acht "Geschlechter" des slawischen Stammes eingeschliffen: Russen, Serbo-Chorwaten, Bulgaren, Tschechen, Slowaken, Lausitzer, Slowenen und Polen. Den Bemühungen Sergius Murawjew-Apostols und Bestuschew-Rjumins gelang es, diese Gesellschaft durch das Comité von Wassillow mit dem Vereine des

Süben zu verbinden. Zu Führung der Unterhandstungen mit dem Wassilkowa'schen Comité waren von den Slawen zwei Vermittler gewählt: der Lieutenant Gorsbatschewsky für die Sektion der Artillerie, und Major Spiridow für die Sektion der Infanterie. Bestuschewskynnin theilte den Slawen das Projekt der Verfassung Pestels mit und empfing von ihnen den seierlichen Eid auf dieselbe.

Der Bericht der kaiserlichen Untersuchungs=Com= mission bezeichnet die Vereinigten Slawen natürlich als grausame, blutdürstige Rannibalen der verbrecheri= schesten Art. Aus den Schilderungen eines der radi= kalsten Mitglieder, Gorbatschewsky, wissen wir, was von diesen Angaben zu halten ist und daß der Verein auf den ihm gemachten Antrag wegen gewaltsamer Beseitigung des Raisers ausgerufen hatte: "Das ist Gott und der Religion zuwider!" — Nach dem Aufstandsversuch vom 14. December 1825 murden von den 36 Mit= gliedern des Bundes der Vereinigten Slawen 23 durch obersten Kriminalgerichtshof verurtheilt; außer= dem durch ein Kriegsgericht in Moskau Baron Solowjew, Masgalewsky, Bystritky, Suchinow und Tschepilla, — Rusmin erschoß sich — ein Beweis dafür, daß gegen die Vereinigten Slawen besondere Strenge geübt würde, wahrscheinlich weil man falsche Defabrift. 2. Aufl.

Nachrichten über dieselben hatte und sie für blutdürstige Tiger hielt. Sie hatten Gesegenheit und Zeit genug, das Gegentheil zu beweisen. — Ueber die Vereinigten Slawen habe ich noch hinzuzufügen, daß in der setzten Versammlung, wo sie vereint mit den Mitgliedern des Vereins des Süden berathschlagten, beschlossen wurde, den Erhebungsversuch im August 1826 auszuführen. — Der Obrist Varon Tiesenhausen hatte dabei des merkt: "daß man am Vesten thun würde, nicht über ein Jahr, sondern erst über zehn Jahre einen prakstischen Versuch zu machen!"\*)

Außerdem bestand eine größere Anzahl polnischer revolutionärer Gesellschaften. Im Jahre 1820 hatte sich in Wilna eine Gesellschaft von Unzufriedenen unter Leitung des Professor Lelewel gebildet, deren anfängslicher Zweck ein wissenschaftlicher gewesen war; später hatte der Student Thomas Zan eine neue Gesellschaft, die der Philareten oder Freunde der Tugend gestistet; unter den Genossen befand sich der berühmte Abam Mickewitsch. — Der Eurator des wilna'schen Lehrbezirks, Nowossilsow, hatte 1823 eine Untersuchung andes

<sup>\*)</sup> Man vergleiche den Bericht der Untersuchungs-Commiszion, St. Petersburg 1826; gedruckt in der Militärbuchdruckerei des Stabes Sr. Kais. Majestät.

fohlen: Zan nahm die ganze Verantwortung auf sich, und wurde nach Sibirien verschickt. — 1821 stiftete der General Uminsky in Posen die Gesellschaft der Sensenträger ober Schnitter, welche sich weit ver= breitete. In Warschau kamen die Freimaurer heimlich zusammen, um über die Lage des Vaterlandes zu berath= schlagen, und einen Vatriotischen Verein Einer der Hauptführer war der Major aründen. Valerian Lukacinsky, ein Mann von außerordentlicher Charafterfestigkeit, der an allen Teldzügen der polni= schen Legion von 1806 bis 1814 Theil genommen hatte. Die Verhaftung und Bestrafung der ersten Gründer dieser Gesellschaft, welche wenig später stattfand, führ= ten nicht zur Aufhebung oder Schließung derselben, sondern schärften nur die Vorsicht der Mitglieder, die sich zerstreuten, um einzeln weiter zu wirken und ihre Versammlungen nur noch während der Zeit der Jahrmärkte in Balta, Berditschem und Kiem abhielten. Lukacinsky der unterdessen in Warschau eingezogen und torquirt worden war, blieb so hartnäckig im Leugnen, daß alle übrigen Beschuldigten wegen Mangel an Beweisen freigelassen werden mußten. Jetzt fingen die Mit= alieder der Patriotischen Gesellschaft wieder an sich zu sammeln. Ein kleiner Kreis geheimer Oberer war unbefannt und unbemerkt geblieben; die Hauptführer in diesem

Kreise waren der Obrijt Sewerin Krzyzanowsty, Fürst Anton Jablonowsty, der Kassirer Grzymala und der Sekretär Plichta; zu ihnen gesellte sich der berühmte und verdienstvolle Greis Graf Stanislas Soltik. — Im Jahre 1824 erhielt ein gewisser Grodetht in Kiew von der Patriotischen Gesellschaft zu Warschau Aufstrag, auszukundschaften, od es russische geheime Gessellschaften gebe, mit denen man in Verbindung treten könne. Er war unverrichteter Sache aus Tultschin zurückgekommen.

Um dieselbe Zeit hatten seitens der Russen Sergius Murawjew-Apostol und Bestuschem-Ajumin nach polnischen geheimen Gesellschaften gesorscht und durch den
Grasen Alexander Chodsjewitsch mit Krzyzanowsky Berbindungen angeknüpst, welche zu Berhandlungen der
warschauer Gesellschaft mit dem Bassistowa'schen Comité
des Südens führten. Bei der ersten Zusammentunst
mit dem Repräsentanten des Bassistowa'schen Comité
erklärte Krzyzanowsky grade heraus, daß er seine Bollmacht habe, endliche Entschließungen zu sassen und daß
er nur beauftragt sei, eine gegenseitige Berständigung
der beiden Gesellschaften anzubahnen. Diese erste
Unterredung währte, bei den vielen verschiedenen
Erfundigungen und Fragen, welche man von beiden
Seiten zu machen hatte, ziemlich lange, blieb ihrem

Erfolg nach aber völlig effettlos, weil der Vole teine Vollmacht befaß. Vereinbarungen abzuschließen. Was Bestuschem-Rjumin der Untersuchungscommission darüber eingestanden hat, ist von dieser unrichtig wieder= gegeben worden; eine wirkliche "Convention mit Arzyzanowsky" ist, da dieser weder Vollmachten bejaß, noch irgend welche Versprechungen machte, damals nicht abgeschlossen worden. Ausgemacht wurde nur, daß die weiteren Verhandlungen ruffischer Seits von Sergius Murawjew-Apostol, polnischer Seits von Grodenkin und Czarkowsky geführt werden sollten. — Die Antwort aus Warschau, welche Krzyzanowsky versprochen hatte, ließ lange auf sich warten. Endlich wurde Grodeufy durch den Kürft Wolfonsty bei Pestel eingeführt, und im Jahre 1825 hatte Peftel eine Zusammenkunft mit dem Fürsten Jablonowsky, der mit einer Instruktion vom Patriotischen Vereine verjehen war; Krzyzanowsky aber, der in Veranlassung des Todes seines Vaters gleichzeitig in Kiem anwesend war, juchte jede Zusammenfunft mit den Russen zu vermeiden. Die Conferenz zwischen Bestel und Jablonowsky fand in Gegenwart des Fürsten Wolfonsky statt. Peftel fette ben Zweck feines Bereins ausführlich auseinander und jagte, daß es ihm unumgänglich nothwendig ericheine, die Absichten und die Stellung Polens

zu seinem Unternehmen zu kennen, da in dieser Hin= sicht kein Mittelweg bestehen könne, die Volen sich ent= weder für oder wider die ruffische Revolution erklären müßten. "Wir können unsere Freiheit ohne Guren Beistand erringen," sagte Pestel; "wenn Ihr aber die Euch gebotene Gelegenheit zur Verständigung versäumt, jo verliert ihr jegliche Hoffnung jemals wieder selbständig als Nation constituirt zu werden. Vor Allem mussen wir missen, welche Regierungsform Ihr bei Euch ein= zuführen gedenkt, wenn Euer Baterland seine Unabhängigfeit wieder erlangt hat?" — Kürst Jablonowsty antwortete freimüthig, daß das Hauptziel der Patrio= tischen Gesellschaft darauf gerichtet sei, die Unab= hängigkeit Polens mit den Grenzen, welche vor der zweiten Theilung bestanden, wieder zu erlangen; vor jeder weiteren Erörterung musse er wissen, ob die russische geheime Gesellschaft in diese gerechte und billige Forderung willigen werde? Pestel erwiederte, daß dieser Punkt keine Schwierigkeit biete, und daß, falls Zweifel entstehen sollten, die Entscheidung dar= über, ob die litthauischen Provinzen bei Rugland ober bei Polen bleiben sollten, dem Willen der betreffenden Bevölkerung überlaffen werden muffe. — Fürst Jablonowsky erklärte weiter, daß die Polnische Gesellschaft hinsichtlich der Regierungsform bis zu diesem Augen=

blick noch gar Nichts entschieben habe, daß seine persönliche Meinung aber zu Gunsten der monarchischsconstitutionellen Verfassung spreche. — Pestel war anderer Ansicht, er entwickelte in einem beredten und lebhaften Vortrage die Vorzüge der republikanischen Verfassung, als deren Vordild er die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika ansah.

Da Jablonowsky die Entscheidung über Polens fünftige Verfassung ausschließlich seinen Landsleuten vorbehalten wissen wollte und jede Einmischung der russischen Verschworenen principiell ablehnte, ließ Pestel das Verfassungsthema fallen, indem er zu einer anderen Frage überging: "Was werden die Polen mit bem in Warschau residirenden Großfürsten vornehmen, wenn die Revolution in Rußland begonnen hat?" Fürst Jablonowsky umging diese Frage, indem er bemerkte, daß die Patriotische Gesellschaft sich mit keiner= lei Zwangsmaßregeln beschäftige. Krzyzanowsky hatte dem Comité von Wassiltowa schon früher erklärt, "daß ein Pole nie seine Sand nach dem Leben seines Fürsten ausgestreckt habe". - Fürst Jablonowsky versprach nur, "daß keinerlei Versprechungen von Seiten bes Groffürsten die Revolution in Warschau aufhalten sollten". Pestel war damit nicht zufrieden, und er= flärte, in seinen Erwartungen getäuscht zu sein. Die

Unterhändler kamen nur in Sinem Punkte, bezüglich der revolutionären Propaganda, welche im litthauischen Corps zu machen sei, überein: es wurden zur Aufsicht von beiden Seiten ernannt der Obrist Powalo-Schweischwsch und Graf P. Moschinsky, damit die Russen keine Polen in ihren geheimen Verein aufnähmen, und ebenso die Polen — keine Russen. Endlich verlangte Fürst Jablonowsky, daß man zur Veschleunigung der schwebenden Unterhandlungen ein Mitglied der Russischen Sesellschaft mit Instruktionen nach Warschausenden senden solle. Pestell versprach, den Obrist Lunin zu bevollmächtigen. Die ganze Unterhandlung schloß damit, daß man verabredete, im Jahre 1826 in Kiew während des Jahrmarkts wieder zusammen zu kommen.\*)

Zur Zeit der Thronbesteigung Alexander I. waren seit der dritten Theilung Polens nur acht Jahre vergangen. Alexander hatte dieselbe niemals gebilligt; auf dem Wiener Congreß bestand er auf der Gründung eines neuen Königreichs Polen, er wünschte den

<sup>\*)</sup> Bgl. Journal de St. Petersbourg No. 297—312 i. J. 1827 aus dem Berichte der Warschauer Commission v. 3. Januar 1827, versäßt von dem längst verstorbenen Baron Mohrenheim, der vor der Eingabe seines Berichtes mit D. N. Bludow berathschlagt hatte.

Polen ihr Vaterland wieder zu geben. Als Befreier Europa's wollte er auch Befreier Polens sein; er ichmeichelte sich damit, einen großen constitutionellen König in Warschau abgeben zu können. Gs ist be= fannt, daß dieser Plan von den übrigen Großmächten lebhaft befämpft wurde. Lord Castlereagh z. B. warnte den Kaiser und schrieb ihm: "Ein einziger Schritt von der unumschränkten Macht zur constitutio= nellen Freiheit kann ben Gang eines Jahrhunderts verändern; Ihr Vorhaben fann in Ihrem eigenen Lande politische Unruhen hervorrufen." — Der Kaiser antwortete, daß es nothwendig sei, den Bestrebungen ber Polen ein Ziel zu setzen, daß sie, je länger sie unterdrückt blieben, sich desto kräftiger jedem fremden Einflusse widersetzen würden, und daß damit die Ruhe Rußlands und des gesammten Norden gestört werden fönne. — Alexander gab den Polen eine Constitution und es schien mit berselben Anfangs ganz vortrefflich zu gehen. Binnen zehn Jahren wurde die ganze polnische Staatsschuld abgetragen. Handel und Industrie nahmen einen fräftigen Aufschwung, die Organisation ber polnischen Armee galt für eine musterhafte. Aber schon nach dem Nachener Congresse trat ein Rückschlag ein: der Raiser murde gegen die Opposition der pol= nischen Volksvertreter auf dem Landtage mißtrauisch; — ber Neib der Russen gegen die Borzüge, welche den Polen eingeräumt worden waren, trat immer greller hervor, die Constitution wurde wiederholt verletzt; — ber Statthalter und Nowosilsow fingen an eigenmächtig zu verfahren und sofort entbrannte der alte Haß des polnischen Volks gegen die russischen Unterdrücker. —

So standen die Dinge, als die Verhandlungen zwischen den polnischen und russischen revolutionären Gesellschaften begannen. Der Ruffe wird nie Pole werden — der Pole nie Ruffe; fie find durch Glauben, geschichtliche Tradition und Sprache geschieden daß wußten Pestel und seine Genossen sehr genau, und darum kam es ihnen nicht in den Sinn, die ethnographi= sche Schranke zwischen beiden Völkern überspringen zu wollen. Bei der Unmöglichkeit einer Verschmelzung, bei der Verschiedenheit der Vildung in den höheren, der Religion in den niederen Klassen der bei= den Völker, und der Ungleichheit des Volkscharakters sahen sie in einer bundesftaatlichen Verfassung bas einzige Heil, die alleinige Möglichkeit einer Ausgleichung. Polen sollte als besonderer Staat wieder= hergestellt, aber von Litthauen und der Ufraine getrennt, alle diese Provinzen, wie auch Finnland und die baltischen Provinzen zu einem Gesammtbundes= staat vereinigt werden. Die Verfassung dieses Bundesstaats ist in Pestels russischem Cober (Prawda) enthalsten und nach dem Muster der nordamerikanischen Republik ausgearbeitet. Die Centralregierung räumt jedem der Einzelstaaten das Recht der Selbstverwalstung ein; der Centralregierung waren dagegen alle gemeinsamen militärischen und auswärtigen Angelegensheiten vorbehalten: Naturalisation, Handel, Schisssahrt, Steuern, Landwehr, Posten, Communication u. s. w.— Der Centralregierung war außerdem das Recht vorsbehalten, gegen ungehorsame Einzelstaaten gewaltsam einzuschreiten, dieselben militärisch zu besetzen und ihnen zeitweise das Recht der Selbstverwaltung zu entziehen. Man dachte Verhältnisse zu begründen, wie sie in der Schweiz und in Nord-Amerika bestanden und damals von allen europäischen Liberalen laut gepriesen wurden.

Der Vollständigkeit wegen sind endlich noch zweikleinere Gesellschaften zu nennen, welche um dieselbe Zeit entstanden und den Beweiß dafür liefern, wie sehr Bereine solcher Art damals in der Luft lagen.

Im Jahre 1820 murde die geheime Gesellschaft der Templer, von einem Husaren-Rittmeister Majewsky, gegründet. Das Hauptterrain dieser Gesellschaft war die Provinz Wolynien. Majewsky nannte sich Groß-meister des Ordens, seine Genossen nahmen gleichfalls hochklingende Titel an: Karwitzky nannte sich Statt-

halter, Lagowsfy — Orateur, Bulawsfy — Feldmarsichall, Zagorsfy — Oberrichter, Karpinsky — Obersfekretär u. j. w. Bei all' diesen größartigen Benensungen hatte die Gesellschaft gar keine besondere Wichstigkeit, gar keine Mittel, kaum einen deutlichen und bestimmten Zweck. Als Majewsky im Jahre 1825 von dem Bestehen geheimer Bereine in Rußland und deren Unterhandlungen mit der Warschauer Patriotischen Gessellschaft Kunde erhalten hatte, fürchtete er, ganz desseitigt zu werden. Er beschloß daher, sich mit dem Pastriotischen Vereine der Polen zu verbinden, was ihm endlich nach großen Schwierigkeiten gelang. Dieser Majewsky hatte in dem russischen Husarenregiment des Prinzen von Oranien gedient.\*)

Endlich eriftirte noch ein "Orben der Wiedergeburt". D. J. Zawalischin, Lieutenant der russischen Flotte, hatte sich während seiner Weltumsegelung lange in England und Amerika aufgehalten und jene Institutionen "der bürgerlichen Freiheit", welche das allgemeine Ideal bildeten, aus direkter Anschauung kennen gelernt. Bon Jugend an außerordentlich religiös und sehr bewandert in der heiligen Schrift, hatte er firchliche mit

<sup>\*)</sup> Siehe Bericht der Warschauer Untersuchungs-Commission vom 3. Januar 1827.

politischen Tenbenzen verbunden und einen Orden der "Biedergeburt" gestiftet, um das Neich der Wahrsheit zu verbreiten. — Nach Petersburg im Jahre 1825 zurückgefehrt, theilte er die Statuten des von ihm gestifteten Ordens einigen Mitgliedern des Vereins des Nordens, hauptsächlich Anlésew und Arbusow mit, ja er überreichte dieselben sogar dem Kaiser zur Vestätisgung. Der Kaiser lobte seinen Eiser sür Vestätisgung. Der Kaiser lobte seinen Eiser sür das allgesmeine Wohl, ließ das Projekt Zawalischins aber natürslich auf sich beruhen.

Hierdurch verletzt, trat Zawalischin in den mehrerwähnten Verein des Nordens. Was die Aften der Untersuchungscommission über ihn und sein Unternehmen berichten, ist slüchtig und ungenau.

Es wird noch übrig bleiben, einige Worte darüber zu sagen, wie es zugegangen, daß die russische Armee jener Zeit (und in dieser spielten all' diese Gesellschaften ihre Hauptrolle) zu einer so außerordentlichen politischen Regsamteit gelangt war, nachdem noch wenige Jahre früher von einer solchen nichts zu spüren gewesen war. Zunächstift zu bemerken, daß die zahlreichen unter Alexander I. vorgenommenen liberalen Resormen auf die Entwickelung aller gebildeten Gesellschaftstlassen einen um so größeren Einsluß ausgeübt hatten, als ihnen unter Paul und während der leizten Jahre Katharina's II. ein

außerordentlich harter Druck vorhergegangen war. Dann hatte die große Erhebung von 1812 ein Bewußtsfein der Volkskraft und einen patriotischen Enthusiasmus erzeugt, von dem man dis dahin keine Vorstelslung, ja keine Uhnung gehabt hatte. Dazu kamen endlich die verhängnißvollen Jahre des französischsbeutschen Krieges.

Nach der zweiten Einnahme von Paris hatten rus= fische und preußische Besatzungstruppen Jahre lang in Frankreich gestanden. Während das preußische Offiziercorps von tiefgewurzeltem Franzosenhaß, zum Theil auch von lebhafter Abneigung gegen die französischen Revolutionsideen durchdrungen war und nur den Wunsch nährte, in die Heimath und die alten Verhält= nisse zurückfehren zu können, hatten auf die Russen die Sahre des Aufenthalts auf frangösischer Erde in durchaus anderer Weise gewirkt. Für den jungen ruffischen Abel, namentlich der Garderegimenter, war der französisch=deutsche Feldzug mit dem Eintritt in eine Rul= turwelt identisch gewesen, von der bis dahin nur Gin= zelne nähere Kunde gehabt hatten. Unter einem mil= deren Himmel, inmitten neuer Verhältniffe, welche das Gepräge einer höheren Rultur trugen, unter bem Gin= fluß sanfterer Sitten und humanerer Lebensanschauun= gen gewannen viele ruffische Offiziere neue Gesichts=

puntte für die Beurtheilung der Zustände des Heimath= landes. Den jungen Männern, welche den größten Theil ihres Lebens in der Eintönigkeit entfernter ruffi= scher Provinzialstädte oder im bachantischen Taumel der Petersburger Feste verbracht hatten, ging am bluhenden Strand der Loire und Garonne eine neue, schönere Welt auf, beren Zauber fie sich mit Entzücken hingaben. Die Muße eines blogen Besatzungsbien= stes, die großen Entfernungen, durch welche die einzel= nen Truppenabtheilungen von einander getrennt waren, verstatteten eine Freiheit der Bewegung, wie man sie bisher kaum geahnt hatte. Die politischen Partei= tämpfe, welche Frankreich erfüllten, fanden an den jun= gen Fremblingen aufmerksame und gelehrige Zuschauer. Gerade die tüchtigeren und strebsameren Elemente der ruffischen Garde fogen die Ideen von Bürgerthum, Freiheit und Verfassungsrecht mit Begeisterung ein und vertieften sich mit Leidenschaft und Bewunderung in das Leben des Bolks, zu deffen Bekämpfung fie aus bem fernen Often herangezogen waren. In mehr wie einer Bruft lebte der Gedanke, ob es denn nicht mög= lich sein werde, die ferne Heimath der gleichen Wohlthaten theilhaftig zu machen, und mit der warmen Begeisterung der Jugend setzte man über die tiefe Kluft hinweg, welche zwischen den russischen und den französischen Bildungsvoraussetzungen lag. Als die Jahre des Aufenthalts in Frankreich vorüber waren, zog die Blüthe des Offiziercorps der Garde mit der Absicht nach Hause, Frankreich nach Rußland zu importiren. Co bildeten sich zunächst in der Mehrzahl der besseren Regimenter Freimaurerlogen von rein politischer Färbung; als diese aufgelöst und verboten wurden, fanden ihre Glieder sich in den geheimen Gesellschaften zusammen, die das Ziel verfolgten, Rugland eine constitu= tionelle Staatsform zu schaffen. Man wußte, daß sich der Kaiser Alexander selbst mit ähnlichen Gedanken trug und glaubte barum im Ginne beffelben zu hanbeln, wenn man einer Umgestaltung der ruffischen Ver= hältnisse vorarbeitete. Allexander aber, erschreckt durch die liberale Bewegung in Deutschland, lenkte bald in andere Bahnen und jetzt stand ber junge Militäradel in direktem Gegensatz zu dem herrschenden Syftem. Verschiedene Repressionsmagregeln blieben erfolglos, zumal auch ein Theil der Soldaten von dem frangösi= schen Gift angesteckt war und eine Behandlung wünschte, wie er sie in Frankreich gesehen hatte und gewohnt ge= worden war. Die Enragés unter den Verschwörern wurden dem Raiser immer mehr entfrendet und wandten sich endlich einen republikanischen Ideal zu. — Roch bevor Allerander starb, waren Schilderhebungen in Petersburg

und in Südrußland im Werke; sein Tod brachte das Unternehmen zur Außführung, ehe es reif geworden war. Man glaubte die Verwirrung benutzen zu müssen, die durch Konstantins Entsagung entstanden war und schlug los, bevor die Organisation des Ausstandes einen sicheren Ausgang verbürgte; hatte erst Nikolaus' feste Hand die Zügel der Regierung ergriffen, so erschien es unmöglich, irgend etwas gegen die Oynastie und die ihr ergebenen Wassen auszurichten.

Der Aufstand von 1825 brach gleichzeitig an zwei Punkten aus und miglang an beiden. Seine Theil= nehmer beabsichtigten eine politische Unmöglichkeit und hatten es sich somit selbst zuzuschreiben, wenn sie die Opfer ihrer Unbesonnenheit wurden. Aber es läßt sich nicht leugnen, daß es die Blüthe der Garde, überhaupt der jungen Intelligenz gewesen war, welche den Hand= ftreich von 1825 gewagt hatte. Mit jugendlicher Begeisterung hing man an einer Anzahl begabter, aber gleichfalls dem wirklichen Leben fernstehender Führer; viele Offiziere hielten es für ein Gebot der Ehre, Ge= fahr und Noth mit den Männern zu theilen, die sie als edle, begeisterte Vorkämpfer der modernen Ideen kann= ten. — Das Bewußtsein, den Besten anzugehören. wirkte stärker, als die Kurcht vor Tod und Eril — man war zum ersten Mal mit dem Joealismus in Berührung Defabrift. 2. Aufl.

gekommen und konnte der Zauberkraft eines Unternehmens nicht widerstehen, das Jedem, der an ihm Theil nahm, einen Platz unter den Besten seiner Zeit zuzussichern schien.

So erscheinen die Verschwörer und Rebellen von 1825 als jugendliche Schwärmer, die wesentlich noch nach einem anderen als dem blos politischen Mäßstabe beurtheilt werden müssen. Das harte Loos, das ihnen zu Theil wurde, hat ihre Schuld gesühnt und dem Leser, der heute von ihren Geschicken liest, ist die Möglichkeit rein humaner Theilnahme an dem ersten Versuch, Rußeland in die Bahnen des westeuropäischen Liberalismus zu ziehen, offen gelassen.

## Erlebnisse des Verfassers.

I. Der 14. December 1825.

Um 27. November früh Morgens trat ich in den Salon meiner Wohnung ein, in welchem ich Geräusch gehört hatte; es arbeitete dort ein im Hofe beschäftig= ter Tischler, den ich gemiethet hatte das Parquet in Ordnung zu halten. Mit geheimnisvoller Miene fragte er mich: "Haben Sie von dem großen Unglück gehört? Der Kaiser ist in Taganrog gestorben!" -Die Personen, die ich den Tag über sprach, bestätigten mir die Richtigkeit dieser Mittheilung. Ich schweige von der Bestürzung, die sie allenthalben erregte. -Gegen Abend versammelte sich unser Regiment auf der Straße, unserm Hospital gegenüber. Der Regiments= Rommandeur General C. J. Bistram verkundete mit bebender Stimme den Tod des Raisers Alexander, beglückwünschte uns zu dem neuen Kaiser Konstantin, schwenkte den Hut und rief Hurrah! Thränen flossen über seine und vieler Soldaten Wangen, besonders der=

jenigen, welche mit Alexander in den französisch=deutsschen Feldzügen gekämpft hatten und die er darum imsmer nur seine lieben Dienstkameraden genannt. Auf Besehl erschallte das Hurrah des Regiments und wir gingen friedlich, aber betrübt in unsere Kasernen. Mit denselben Gesühlen leisteten alle übrigen Gardes Regimenter den Eid; die Betrübniß überwältigte jedes andere Gesühl. Die Borgesetzten und die Untergebes nen würden ebenso ruhig und unweigerlich dem Großsfürsten Nitolaus den Eid geleistet haben, wenn der Wille Meranders ihnen auf eine gesetzliche Weise mitsgetheilt worden wäre.

Im Winterpalast war die Trauerbotschaft in demsselben Augenblicke angelangt, in welchem man ein Dankgebet für die angebliche Wiederherstellung der Gessundheit Alexanders sang. Der Großfürst Nikolaus entschloß sich sogleich, dem in Warschau weilenden Großsfürsten Konstantin den Sid der Treue zu schwören, und empfing persönlich die Eidesleistung für seinen ältern Bruder von den inneren Wachen des Palastes. Graf Miloradowitsch und Fürst A. N. Galitzin demühten sich vergebens, ihn von dieser Handlung abzuhalten; sie kannten den Inhalt des Testaments Alexanders; — aber der Großfürst ließ keine Einwendung gelten, sons dern sagte kurz: "Wer mir nicht folgt und nicht meinem

ältern Bruder huldigt, der ift mein Teind und Teind des Vaterlandes." Der Eid wurde überall im ganzen Reiche ohne den geringsten Wiederstand geleistet. Nichtsbestoweniger war allenthalben bekannt geworden, daß ein Testament Alexanders bestehe, welches Nikolaus die Regierung übertrage, und daß Konstantin verzichtet habe. Es lag wie ein Alp auf der öffentlichen Stimmung. Täglich tauchten falsche Gerüchte, Muthmağungen und Erwartungen auf, die die Gesellschaft äng= itigten und aufregten. Die Mitglieder des Reichs= rathes mußten seit dem Jahre 1823, daß in ihrem Archiv das Testament Alexanders mit dessen eigenhän= diger Aufschrift: "Aufzubewahren bis zu meiner Aufforderung, aber im Falle meines Todes vor jeder andern Handlung zu erbrechen", lag. Von diesem Testament waren Kopien in den Archiven des Senats, des Synods und der Uspenski'schen Kathedrale in Mosfan zur Aufbewahrung niedergelegt. Es fragt sich, wem die Schuld dieser unheilvollen Magregel zuzumes= fen ist: Mexander, der zu seinen Lebzeiten den Thronverzicht Konstantins zu veröffentlichen unterlassen hatte, - dem Reichsrath, der seine Pflicht nicht erfüllte, oder dem Großfürsten Nikolaus. Vielleicht wünschte dieser jeder Veranlassung zu Unruhen und Unzufriebenheit vorzubengen, da er früher, als die Nachricht

von Alexanders Tode ankam, um das Bestehen und das Ziel der geheimen Gesellschaften und die Namen eines großen Theiles ihrer Mitglieder mußte. Als Privatleute mögen alle Betheiligten durch ihre Beweggründe gerechtfertigt werden können, politisch nicht; sie waren verpflichtet nach dem Gesetz zu handeln und jede persönliche Rücksicht zu beseitigen. Ich kann behaupten, daß mit der Veröffentlichung des Testaments am 27. November Alle unweigerlich dem Großfürsten Rifolaus gehuldigt haben murden; wenigstens hatte der Aufstand nicht die zweite Eidesleistung zum Vorwand ge= habt, jene Eidesleiftung, welche den vor sechzehn Tagen geschworenen Eid auflöste und zugleich erwieß, daß der Wille Alexanders nicht berücksichtigt worden war, wie es den bestehenden Gesetzen gemäß hätte geschehen müssen.

Dom 27. November bis zum 14. December währte das Interregnum oder Zwischenreich. Dieser Zeitabsichnitt ist nachträglich durch ein Manisest aus der Welt geschafft worden, welches anordnete, den Tag der Thronbesteigung des Kaisers Nikolaus am 19. Novemsber, als dem Todestage Alexanders, zu seiern. — Der Großfürst Konstantin, dem das ganze Reich hulbigte, blieb ruhig in Warschau, sest in seinem Entschluß der Thronentsagung; er empfing keine Beglückwüns

schungen, er entsiegelte kein Packet der Minister, wenn die Aufschrift seinem Namen den kaiserlichen Titel hinzussätzt. — Der Großfürst Michail war dem neuen Kaiser entgegengesandt worden; er wartete auf der livsländischen Station Neunal auf dessen Antunft, oder auf eine genaue Nachricht über die Entsagung. In Petersburg war Alles verstummt inmitten peinlicher Erwartung und Ungewißheit: keine Musik ertönte auf den Wachparaden, die Frauen der höheren und mittleren Stände trugen Trauerkleider, in allen Kirchen sang man Todtenmessen, Niemand konnte sich der allgemeisnen Niedergeschlagenheit entziehen.

Ich habe schon gesagt, daß der Großfürst Nitolaus von dem Bestehen der geheimen Gesellschaft, von deren Zweck und Mitgliedern Kenntniß hatte und daß auch mehrere Personen seiner nächsten Umgedung davon wußten. Es liegt nahe, zu fragen, welche Maßregeln von ihnen getroffen wurden, um dem bevorstehenden Aufstand zuvorzukommen? Gar keine. Alles war dem Zufall überlassen. In Gesellschaften, im Kreise der Offiziere waren Gerüchte in Umlauf, die sich oft widersprachen; man raisonnirte über das Testament Alexanders, man urtheilte über das unantastdare Recht Konstantins, über die Großmuth Nikolaus, der laut Testament das vollkommene Recht auf den Thron habe, ihn

aber nicht besteigen wolle, um dem Rechte seines älteren Bruders nicht zu nahe zu treten. Nikolaus glaubte nach seinem eigenen Geständniß, daß er die Liebe des Volkes und der Truppen nicht besitze.

Am 6. December bezog ich die innere Wache im Winterpalast. Wie an Feiertagen gewöhnlich, standen lange Reihen von Gratulanten, Hofchargen und Mili= tärs in den Sälen, um die kaiserliche Familie beim Vorübergehen in die Kirche zu begrüßen. Man hörte feine Gespräche, einzelne Gruppen traten zusammen und flüsterten einander ängstlich in die Ohren. — Am 10. December Abend erhielt ich ein Billet von einem Dienstfameraden, dem Kapitan N. P. Repin; er bat mich, augenblicklich zu ihm zu kommen. Es war spät. Ich fand ihn allein auf und nieder gehend, mit der Uhr in der Hand. Mit kurzen Worten theilte er mir mit, der längst beabsichtigte Aufstand stehe vor der Thur, eine geeignete Gelegenheit zum Handeln sei gekommen, um nöthigenfalls innerer Zwietracht ober gar einem Bür= gerfriege vorzubeugen. Reden und Betrachtungen führten nicht zum Ziele, man bedürfe einer materiellen Rraft, brauche wenigstens einige Bataillone und Ranonen. Er wünschte meine Mitwirkung zur Erhebung unseres ersten Bataillons, was ich rund abschlug, da ich in demselben nur einen Zug befehligte; man konnte

auf die Bereitwilligfeit der jungeren Offiziere rechnen, aber nicht auf die der Rompagnie-Kommandeure. Ein Versuch blieb immerhin möglich und konnte um so leich= ter gelingen, als man behauptete, daß ber Obrift A. F. Moller mit seinem zweiten Bataillon Theil nehmen werde. — Denfelben Abend begab ich mich mit Repin zu Konrad Ryléjem; er wohnte in dem Hause der ame= rifanischen Kompagnie bei ber blauen Brücke. fanden ihn allein mit einem Buche; wegen Halsschmer= zen hatte er sich mit einem großen Tuche umwickelt. In seinen Blicken, in seinen Gesichtszügen sah man feine Begeifterung für die große Sache; fein Reden war flar und überzeugend, er wieß nach, daß die bevorstehende neue Huldigung die Soldaten in Verwir= rung stürzen werde und mit leichter Mühe zum Zweck eines Syftemwechsels ausgebeutet werden könne. Bald darauf kamen Bestushem und Tschepin-Rostowsky. Nach Besprechung verschiedener Vorschläge trennten wir uns, um bei erster Gelegenheit wieder eine Berathung zu halten.

Am 11. December fand ich bei Repin zu meiner großen Unzufriedenheit sechszehn junge Offiziere unseres Regiments, welche über die Tagesereignisse raisonnirten und zum Theil in das Geheimniß der Unternehmung eingeweiht waren. Es gelang mir, den Wirth in ein Seitenzimmer abzurusen, wo ich ihm das Unspassenbe einer so vorzeitigen Einweihung von Neulinsen vorstellte. Er erwiderte, daß man im Moment des Handelns auf die Zuverlässigkeit der Anwesenden werde rechnen können.

Die Jugend läßt sich so leicht begeistern, sie kennt keine Hindernisse, keine Unmöglichkeiten; je größer die Schwierigkeit, die Gefahr, desto größer der Thatendurst.

— Unter allen Unwesenden befand sich kein einziges Mitglied der geheimen Gesellschaft außer dem Wirth und mir, und doch boten alle zu dem bevorstehenden Unsternehmen bereitwillig die Hand.

Am 12. December wohnte ich einer Berathschlasgung beim Fürsten E. P. Obolensky bei, an welcher die in Petersburg anwesenden Häupter der Verschwöserung Theil nahmen. Man besprach sich über die vorshandenen Mittel und die bevorstehende Unternehmung. Der Oberbesehl über die bewaffnete Wacht war dem Fürsten Trobetskon anvertraut, für den Fall, daß nicht aus Moskau ein ersahrenerer Führer zu rechter Zeit ankäme. Es wurde festgesetzt, die aufständischen Truppen auf dem Senatsplatze zu versammeln, so viel Mannschaft als möglich dahin zu führen und unter dem Vorwande, die Rechte Konstatins zu wahren, den Geshorsam und die Eidesleistung für den Großfürsten

Nitolaus zu verweigern; schließlich, wenn der Erfolg auf unserer Seite bliebe, sollte der Thron für erledigt erklärt und eine aus fünf Mitgliedern bestehende provissorische Regierung eingesetzt werden; zu derselben sollsten u. a. N. S. Mordwinow und Speransky\*) gehösen. Diese Regierung sollte mit Hülse des Reichsrathsund des Senats so lange das Ruder des Staates fühsen, bis erwählte Männer aus dem ganzen Reiche den Grund zu einer neuen Verfassung gelegt hätten. — Noch wußte man nicht sicher, über wie viele Bataillone oder Kompagnien und aus welchen Regimentern versfügt werden könnte. Aber die Verwirrung, welche die neue Huldigung bei dem gemeinen Mann hervorrusen mußte, durfte unter keinen Umständen unbenutzt bleiben.

Bei einer hinlänglichen Zahl Truppen sollten der Winterpalast, die hauptsächlichsten Verwaltungslokale, die Banken, das Postamt besetzt werden, um jeder Un-

<sup>\*)</sup> Der Geheimrath Speransth war in den ersten Regierungsjahren Alexanders I. einer der einstlußreichsten Rathgeber
des Kaisers gewesen, kurz vor Ausbruch des großen Franzosenkrieges aber durch eine Intrigue gestürzt und aus der Residenz
verwiesen worden. Er galt für einen Liberasen. Unter dem
Kaiser Rikosaus völlig rehabisitirt, hat Speransth als Schöpfer
des großen russischen Gesehbuchs eine bedeutende Kolle gespielt.

ordnung und Eigenmacht vorzubeugen. Falls die Truppenzahl zu gering wäre und die Unternehmung miklingen sollte, war ein Rückzug zu den nowgoroder Militärkolonien beabsichtigt, an denen man einen Rückhalt haben konnte. Die Magregeln waren nicht alle genau und bestimmt getroffen; auf alle Einwendungen und Bemerkungen wurde erwidert: "Man könne zu einem solchen Unternehmen doch keine Probe halten, wie zu Wachparaden." Alle an dieser Versammlung Theilnehmenden waren bereit zu handeln. — Als ich hörte, daß man auf verschiedene Bataillone meines Regiments zuversichtlich rechnete, beren Stimmung ich genugsam kannte um die Grundlosigkeit der gemachten Rechnung übersehen zu können, hielt ich es für Pflicht, die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit eines so unvorbereitet unternommenen Erhebungsversuchs hervorzuheben. "Ja. es ist wenig Aussicht auf Erfolg, aber man muß doch anfangen, man muß Etwas thun; der Anfang und das Beispiel werden Früchte tragen," lautete die Antwort. Ich höre jetzt noch die Betonung der Worte: man muß doch anfangen. Der Sprecher war der enthusiastische Konrad Anlejew, einer der Führer der Verschwörung.

Am 13. December besuchten mich einige Offiziere unseres Regiments. Auf ihre Anfrage, wie sie sich zu verhalten hätten, wenn sie am Tage bes Aufstandes

irgendwo die Wache beziehen müßten, antwortete ich furz und bündig, daß sie der allgemeinen Sicherheit wegen ihre Posten streng bewahren sollten. So sest auch mein Entschluß war, mich von meinen Freunden nicht zu trennen, so hielt ich es doch für unzulässig, Andere in mein zweiselhaftes Geschief zu verslechten.

Am Abend des 13. December erhielt ich die Privatmittheilung, daß der morgende Tag zur Eidesleistung bestimmt sei. In der Nacht brachte ein Bote aus dem Regimente den Besehl, daß sich sämmtliche Offiziere um 7 Uhr Morgens in der Wohnung des Regiments-Kommandeurs zu melden hätten.

Am 14. December mit der Morgendämmerung versammelten sich alle Offiziere beim Regiments-Kommansbeur, der üns mit einem neuen Kaiser bewillsommnete; er verlaß hierauf das Testament Alexanders, die Thronsentsgung Konstantins und das neue Manisest. In Gegenwart aller Offiziere trat ich vor und sagte zu dem General: "Wenn alle von Ew. Excellenz verlesenen Papiere authentisch sind, woran zu zweiseln ich sein Recht habe, wie ist es da zu erklären, daß wir nicht am 27. November sogleich dem Kaiser Nikolaus den Sid der Treue geschworen haben?" — Der General antswortete mit sichtlicher Verlegenheit: "Sie urtheilen nicht richtig; das haben Männer, die älter und erfahrener

find als Sie, gehörig überlegt. Meine Herren, begeben Sie sich in Ihre Bataillone, um den Eid zu leisten." — Unser zweites Bataillon unter Obrift Moller bezog die Wachen im Winterpalast und die Vosten des ersten Stadttheils. Das erste Bataillon leistete den Eid in den Kasernen, ausgenommen meinen Scharfschützenzug, der den Tag zuvor die Wache im Galeerenhafen bezogen hatte und noch nicht abgelöst war. Aus den Kasernen begab ich mich in den Winter= palast zur Wachparade, die ohne Ceremonien stattfand. Noch war Alles ruhig, keine Bewegung zu spüren. Nach Hause zurückgekehrt fand ich ein Billet von Ry= lejew, nach welchem man mich im Hause des moskau'= schen Regiments erwartete. Die Uhr war zwischen 10 und 11. Mich der Naaksbrücke im Schlitten nähernd, sah ich am andern Ende derselben eine dichte Masse Volks und auf dem Platze eine im Viereck aufgestellte Abtheilung des moskau'schen Regiments. . Zu Fuß drängte ich mich durch den Haufen, ging gerade zum Quarré, das jenseit des Denkmals Peters I. stand, und wurde mit lautem Hurrah begrüßt. In dem Quarré stand der Fürst Tschepin-Rostowsky, sich auf seinen Säbel stützend, ermüdet, erschöpft von dem Kampfe in der Raserne, wo er mit der größten Schwie= rigfeit gefämpft, den Gid verweigert, seinen Brigadechef,

ben Regiments- und den Bataillons-Kommandeur schwer verwundet und endlich seine Kompagnie mit der Fahne herausgeführt hatte; ihm folgte die Kompagnie von Michael Bestushew und noch einige Hausen aus den übrigen Kompagnien. Beide Kapitäne standen neben einander und warteten auf Hilse. Um ruhigsten stand im Quarré J. J. Puschtschin; er hatte seit zwei Jahren seinen Abschied genommen, und obgleich er in Civilsteidung war, gehorchten die Soldaten gern seinem Besehle. Auf meine Frage, wo ich den Diktator Trubezkon antressen könne, sagte er mir: "Er ist verschwunden; wenn Du kanust, so führe uns noch Manuschaft zu; wo nicht, so sind auch ohne Dich schon genug Opser hier!"

Eiligst kehrte ich in die Kaserne meines Regiments (finnländische Garde-Jäger) zurück, wo nur das erste Bataillon und mein inzwischen von der Wache abge-löster Scharsschützenzug anwesend waren. Ich ging durch alle vier Kompagnien, besahl den Leuten sich gesschwind anzukleiden, Feuersteine einzuschrauben, Patroenen mitzunehmen und sich auf der Straße in Reih und Glied aufzustellen, mit dem Hinzustügen, wir müßten unsern Brüdern zu Hilfe eilen. In einer halben Stunde war das Bataillon bereit, von den Offizieren fanden sich nur einzelne ein; Niemand wußte, auf

wessen Befehl die Soldaten ausgerückt waren. Abjutanten zu Pferde sprengten unaufhörlich hin und her; einer von ihnen war zu unserm Brigadechef abgeordnet mit dem Befehl, unser Bataillon auf den Naaksplatz zu führen. Wir marschirten in Kompanie=Kolonnen. Bei dem Seekadettencorps begegnete uns der General= adjutant Graf Komorowsky zu Pferde; er war nach uns abgeschickt. Auf der Mitte der Jaaksbrücke beim Wachthäuschen wurde angehalten und befohlen, scharf zu laden; fast alle Soldaten bekreuzigten sich. der Kügsamkeit meiner Soldaten vollkommen überzeugt, beabsichtigte ich anfangs, mich mit ihnen durch den vor uns stehenden Karabinierzug und durch eine Kompagnie des Preobrashenstischen Regimentes, welche das andere Ende der Brücke zum Senatsplatze besetzt hielt, durchzuschlagen. Da ich mich aber kurz vorher persönlich davon überzeugt hatte, daß der Aufstand keinen Führer habe und jeder Einheit der Leitung entbehrte und da ich meine Leute nicht zwecklos aufopfern wollte, zugleich aber auch außer Stande war, in die Reihe der Gegenpartei zu treten, so beschloß ich, meinen Zug in dem= selben Augenblicke stille stehen zu lassen, in dem Graf Komorowsky und der Brigadechef befahlen, vorwärts zu rücken. Ich wollte auf diese Weise nicht nur ver= hindern, daß meine Leute gegen meine Freunde verwandt wurden, sondern zugleich den nacheilenden Regi= mentern die Möglichkeit benehmen, die von meinem Bug besetzte Brücke zu überschreiten und gegen die Aufständischen zu operiren. Beides gelang mir vollständig. Meine Soldaten schrien einstimmig Halt! so daß der vor uns stehende Karabinierzug sich nicht formiren tonnte; nur den persönlichen Bemühungen des Rapitans A. S. Wjätkin, der seine Fäuste nicht schonte, gelang es, seinen Zug weiter zu führen. Zweimal kehrte ber Brigadechef zurück, um meinen Zug nachrücken zu laffen, aber sein Zureden und seine Drohungen waren umsonst. Der Bataillonskommandeur war verschwunden und ich beherrschte die Position an der Brücke. Drei ganze Kompagnien, die hinter meinem Zuge stanben, waren bereits zum Stillstand gebracht; die Soldaten dieser Rompagnien gehorchten ihren Rapitänen nicht und äußerten, daß der an der Spitze stehende Offizier schon wisse, was er thue. — Die Uhr ging auf zwei. Die Polizei vertrieb das Volk von dem Plate, die Masse drängte sich an dem Geländer der Brücke vorbei nach Waffiln=Oftrow\*), mehrere der Vorbei= gehenden baten mich, noch eine Stunde Stand zu halten,

<sup>\*)</sup> Wassilfu-Ditrow ist eine große, gegenüber bem Jaaksplat liegenbe Newainsel, mit ber "großen Seite" ber Residenz burch mehrere Brücken verbunden.

Detabrift. 2. Aufl.

Alles würde dann gut gehen. Mit dem sich zurückziehenden Bolfe gelang es dem Kapitän unserer dritten Kompagnie, D. N. Belsewzew, seine Kompagnie durchzudrängen und mit ihr die Newa von der Akademie zum englischen Quai hin zu überschreiten und sich mit dem ersten Zuge unsers Bataillons vor der Brücke zu vereinigen. Er wurde dafür mit dem Wladimirkreuz deslohnt. Die übrigen Kolonnen blieben bis zum letzten Augenblick hinter meinem Zuge. Ueber zwei Stunden dauerte dieser qualvolle Zustand der Erwartung; jeden Augenblick erwartete ich, meine Freunde würden sich zur Brücke durchschlagen, damit ich ihnen mit meinen achthundert Mann Soldaten, die bereit waren, mir überall hin zu folgen, zu Hilfe kommen könne.

Unterbessen hatten auf bem Senatsplatze 1000 Mann von dem aufständischen moskauschen Regiment ein Viereck gebildet: die Kompagnie M. A. Bestushews stand dem Admiralitäts-Boulevard gegenüber und bildete unter seinem Kommando drei Seiten des Quarrés, während die vierte (der Jaakskirche gegenüberstehend) unter dem Besehl des gänzlich ermüdeten Fürsten Tschepin-Rostowsky blieb. Dieser Umstand machte es M. A. Bestusshew möglich, zwei Escadrons der Garde zu Pferde, welche am Viereck vorsprengten und sich auf halbe Schusweite von demselben ausstellten, vor dem Teuer

seiner Leute zu retten. Die dem Senatsgebäude gegenüberstehende Fronte des Vierecks legte an, um eine Salve
zu geben, wurde aber von M. Bestuschew, der sich vor
die Linie der Face stellte und "legt ab" kommandirte,
davon abgehalten. Einige Kugeln pfiffen ihm an den
Ohren vorbei, und einige Mann von der Garde zu
Pferde stürzten von ihren Pferden zu Boden. Dann
wandten die Reiter um, ohne ihren Ungriff zu Ende
zu führen.

Eine gute Stunde später eilte das ganze Bataillon der Garde-Equipage (Marinesoldaten), durch die Saleerenstraße kommend\*), dem aufständischen mosfau'schen Regiment zu Hilfe. Als dieses Bataillon im Hose seiner Kaserne versammelt war, um den Eid zu leisten, und einige Offiziere, die sich widersetzt hatten, von ihrem Brigadechef, dem General Schipow, arretirt worden waren, erschien bei der Eingangspforte der Kaserne M. A. Bestushew I. und zwar in demselben Augenblicke, als vom Senatsplatze die Flintenschüffe gegen

<sup>\*)</sup> Die Galeerenstraße mündet durch ein großes Thor, welches das Senatsgebäude in zwei Hälften theilt, auf den Jjaaksplat. Das Bataillon der Gardemarinesoldaten kam mithin von der dem Winterpalais gegenüberstehenden Seite den Aufständischen unbehindert zu Hilfe, da die Truppen, welche der Kaiser um sich gesammelt hatte, sämmtlich vor dem Winterpalais und dem Gebäude des Generalstabs aufgestellt waren.

ben Angriff der Garde zu Pferde zu hören waren, und rief laut: "Kinder, die Unsrigen werden angegriffen! Folgt mir!" — Alles strömte ihm nach zum Jaaksplate. In der Eile hatte er vergessen einige Kanonen, die im Bataillonsarsenal aufgestellt waren, mitzunehmen; übrigens hoffte man auf den Beistand der reitenden Gardeartillerie, die ihre Geschütze mitbringen sollte. Auf dem Platze angelangt, bildete das Bataillon sogleich eine Angriffskolonne und stellte sich neben das Quarré der Woskauer, dicht an die zur Isaakskirche gewandte Kolonne.

Wenig später kam weitere Hilse; zu den ausständisschen Regimentern stießen noch drei Kompagnien der Leibgrenadiere, die durch den Lieutenant A. N. Sutthoss, den Bataillonsadjutanten N. A. Panow und den Unterslieutenant Koschewnikow aus ihrer Kaserne auf den Jsaaksplatz geführt worden waren. Diese Truppen waren im Sturmschritt über das Eis der Newa gegangen und dam in den inneren Hof des Winterpalastes gerückt, wo sie Kameraden zu sinden hossten. Statt dieser fanden sie den Obristen Gerun, der sein GardesSappeurbataillon ausgestellt hatte. Es wurden von ihm vergebliche Versuche gemacht, die Grenadiere zum Gehorsam gegen den neuen Kaiser zu bringen. Die Soldaten, ihr Versehen erkennend, riesen saut: "Diese

sind nicht von den Unsrigen!" und wandten im Hofe um, um auf den Staatsplatz zu eilen und die übrigen Ausständischen zu unterstützen. Unterwegs beim Admisralitätsboulevard sahen sie den Kaiser, welcher sie fragte: "Wohin? Seid ihr für mich, so wendet rechts; wenn nicht, so wendet links!" — Sine Stimme antswortete: "Links!" und Alle eilten, ohne auch nur in Reihe und Glied zu bleiben, auf den Jaaksplatz. Hier wurden die Grenadiere in das Quarré des moskau'schen Regiments aufgenommen, um unter dem Schutz desseles den nach Kompagnien geordnet zu werden. Noch war diese Ausstrophe ein.

In den Reihen der Aufständischen standen bereits über 2000 Mann. Unter einheitlicher Leitung wäre, im Angesicht des rund herum zu Tausenden versammelten und zur Mitwirfung bereiten Volkes, mit so beträchtlicher Mannschaft ein dem Aufstande günstiger Ausgang wohl möglich gewesen, zumal die Gegenpartei schwankte und verschiedene um den Kaiser versammelte Regimenter Miene machten, sich den Aufständischen anzuschließen. An einer wirklichen Leitung sehlte es den Aufständischen aber vollständig und die Soldaten mußten in passiwer Haltung, bei 10 Grad Kälte und einem scharfen Ostwinde und nur in Unisorm gekleidet,

Stunden lang dastehen. Der erwählte Dictator, Fürst Trubetzkon, mar nicht zu finden; seine ernannten Gehülfen waren auch nicht auf den ihnen angewiesenen Posten, obgleich auf dem Platze-anwesend. Man bot das Kommando dem Obriften Bulatow an; er schlug es aus. Man bot es Bestushem I. an; er lehnte es ab, da er bloker Flottenkavitän sei und den Infanteriedienst nicht kenne. Endlich drängte man dem Fürsten E. P. Obolensky, der zwar nicht Taktiker, aber von ben Soldaten gekannt und geliebt mar, den Oberbefehl herrschte vollständige Anarchie; da der auf. ઉંદ્ર Dictator ausgeblieben mar, so fehlten alle Anord= nungen — Alle kommandirten und ichrien durchein= ander. Alle erwarteten Hilfe und in Erwartung dieser schlug man die feindlichen Angriffe ab, ohne aber selbst anzugreifen, was während der ersten Stunden schwerlich ohne Erfolg geblieben wäre; hartnäckig weigerte man die Uebergabe und stolz verwarf man die versprochene Ginabe.

Allmählich versammelten sich die Truppen der Gegenpartei. Die Garde zu Pferde war zuerst auf dem Platze. Die Bataillone des Jsmailowschen und des Jägerregiments kamen längs der Wosnessenski'schen Straße zur blauen Brücke; das Semenowsche Regiment längs der Erbsenstraße. Am Abmiralitätsboulevard

stand das Viereck des Preobrashensti'ichen Regiments. Dort war der Kaiser zu Pferde mit einer zahlreichen Suite sichtbar; im Quarré befand sich der Thronfolger, als siebenjähriger Anabe, mit seinem Erzieher. Vor bem Viereck waren Ranonen von der Brigade des Obriften Resterowsty aufgefahren, gedeckt von einem Zuge Chevaliergarde unter dem Kommando des Lieutenants J. A. Annenkow. Hinter bem kaiserlichen Quarré stand ein Bataillon ber Pawlowschen Garde, die Sappeure waren, wie bereits bemerkt, im hofe bes Winterpalais aufgestellt. — Die Ergebenheit dieser Truppen für den Thron war an diesem Tage keine vollständige oder unbedingte; sie wantte in der entschei= benden Stunde. Als bas zweite Bataillon der Gardejäger den Befehl erhielt, über die blaue Brücke weiter vorzurücken, und sich in Bewegung setzte, kommandirte Jakubowitich: "Links um!" — und das ganze Bataillon fehrte um, obgleich die Treue des Bataillonskomman= beurs, des Obristen W. J. Buße, die zuverlässigste, unbestreitbarste war; wegen dieses Umstandes wurde Obrift Buge nicht zum Flügelabjutanten bes Raifers ernannt, eine Auszeichnung, welche den Kommandeuren aller Bataillons der Garde, welche zum Raiser gehalten, an diesem Tage zu Theil wurde, natürlich meinen Bataillonschef Talubjew, der durch die Haltung meines

Zuges compromittirt war, ausgenommen. Das Fsmailowsche Regiment war an diesem Tage auch nicht ganz zuverlässig. Dafür aber attaquirte die Garde zu Pferde unter Anführung A. J. Orlows fünf Wal mit Ungestüm gegen das Quarré des moskau'schen Regiments und wurde fünf Wal durch Bajonette und Flintenkugeln zurückgeschlagen.

Als die Truppen, so aufgestellt, die Aufständischen von allen Seiten mit dichten Kolonnen umzingelt hat= ten, verringerte sich die Zahl der um sie versammelten Volkshaufen auf dem Plate. Die Polizei wurde in dem Auseinandertreiben des Volks kecker, das anfangs alle drei Theile des Jaaksplates, die Plätze des Senats, der Admiralität und des Palastes bedeckt hatte; auf den zwei letztgenannten Plätzen ritt der Raiser selbst in raschem Trabe hin und her, bald streng befehlend, bald freundlich bittend, das Volk solle auseinander gehen und die Bewegung der Truppen nicht länger hindern. Unterdessen waren verschiedene höhere Offiziere bemüht, die noch unentschiedenen Truppentheile für die kaiserliche Sache zu gewinnen. Der Raiser selbst war einem Blutvergießen entschieden abgeneigt und wünschte lebhaft die Aufständischen zum Gehorsam zurückgeführt zu sehen, ehe es zum Aeußersten kam. General Bistram hielt die in der Kaserne gebliebenen Kompagnien des mos=

tau'schen Regiments zurück, damit sie sich nicht mit ihren aufständischen Kameraden vereinigten; es gelang ihm sogar dieselben zu vermögen, die Wachen an diesem Abende zu beziehen. Der General J. D. Suchasonet sprengte mitten in das empörerische Quarré hinein und dat die Soldaten, auseinander zu gehen, ehe die Kananen abgefeuert würden; man antwortete ihm, er möge sich aus dem Staube machen, sonst würde man auf ihn schießen!

Dann näherte sich der Großfürst Michail Pawlowitsch, der an diesem Tage nur wenige Stunden vorher von der Station Nennal (wo er, wie erwähnt, auf den ruhig in Warschau weilenden Großfürsten Konstantin gewartet hatte) zurückgekehrt war, zu Pferde muthig dem Viereck der Aufrührer und suchte die Soldaten zum Gehorsam zu überreben. Er war in Gefahr, ein Opfer seines Muthes zu werden, denn W. R. Rüchelbecker, befürchtend, daß es dem Großfürsten gelingen könnte, die Soldaten vom Aufstande abwendig zu machen, schoff auf ihn sein Vistol ab, das zufällig versagte. Graf M. A. Miloradowitsch, der geliebteste Anführer der Soldaten, bemühte sich ebenfalls, die Aufständischen vom Jaaksplat mit sich fortzuführen; Fürst P. E. Obolensty griff bem Pferbe bes Grafen in die Zügel, um es aus dem Quarré fortzuleiten, und stieß mit dem Bajonnet einer Soldatenflinte in die Weichen des Rosses, um den Reiter zu retten. In diesem Augenblicke trafen die Rugeln Kachowsky's und noch zweier Solbaten den tapfern Miloradowitsch, der in ungähligen Schlachten mit Ruhm gefämpft hatte und nie verwundet worden war, so daß er sterbend niedersank. — Auch der Rommandeur des Leibgarde = Grenadier = Regiments, Obrist Stürler, fiel von einer Rugel Rachowsty's, als er eben bemüht war, die Grenadier-Rompagnien, die vom Regiment abgefallen waren, zum Gehorsam zurückzurufen. - Endlich erschien der Metropolit Seraphim in vollem Ornat, begleitet von dem fiewichen Metropoliten Eugenius und mehreren Geistlichen. Das geweihte Kreuz in der Hand haltend, flehte er die Soldaten im Namen der christlichen Liebe an, in ihre Rasernen zurückzukehren; er versprach im Namen des Raisers, so wie es vorher der Großfürst und Graf Miloradowitsch gethan hatten, allen Verschwörern un= bedingte Verzeihung, die Urheber der Empörung allein ausgenommen. Das Flehen des Metropoliten blieb aber vergeblich; man sagte ihm: "Geh' nach Hause, Vater, bete da für uns, für Alle; hier hast Du nichts zu suchen."

Ein Decembertag im hohen Norden währt nicht lange, gegen drei Uhr begann es zu dunkeln; ohne Zweifel wäre in der Dämmerung das Bolk, das nur

mit Gewalt auseinander getrieben worden war, zu den Aufständischen zurückgekehrt, aber man gab ihm keine Zeit mehr zur Ueberlegung. Graf Toll soll es gewesen sein, der sich beim Beginn der Dunkelheit dem Raiser genähert und ihm gesagt hatte: "Sire! befehlen Sie, den Platz mit Kanonen zu fäubern, oder entsagen Sie bem Throne." - Der erste Kanonenschuß, blind geladen, donnerte hervor; die zweite und die dritte Kanone schleuberten Rugeln, die sich in die Mauer des Senats= gebäudes setzten oder über die Newa in der Richtung zur Akademie der Künfte hinflogen. Diesen Schüffen antworteten die Aufständischen mit schallendem Hurrah! Dann wurden die Kanonen mit Kartätschen geladen; Obrist Resterowsky zielte gerade in das Quarré — der Kanonier befreuzigte sich, dann kommandirte der Kaiser selbst, und Kapitan Mt. Bakunin nahm die Lunte aus ber Hand des Soldaten. Einen Augenblick später hagelten Kartätschenkugeln in das dichte Quarre; die Aufrührer flüchteten in die Galeerenstraße und über die Newa zur Afademie; die Kanonen rollten zur Galeeren= straße und zum Newaufer und schleuberten von hier Kartätschen, wodurch sich ganz zwecklos die Zahl der Getöbteten, Schuldigen und Unschuldigen, Solbaten und zufälligen Zuschauer verdreifachte. Drei Seiten des Vierecks des moskau'schen Regiments unter M.

Bestushem III. warfen sich zum Newauser und wurden von Kartätschenkugeln begleitet. Auf der Newa wollte Bestushew die flüchtenden Soldaten sammeln, da donnerten von der Jsaaksbrücke Kugeln her, welche das Eis des Flusses zertrümmerten und vielen Soldaten ein seuchtes Grad bereiteten. Ohne diesen Umstand hätte Bestushew sich noch der Peter-Pauls-Festung bemächtigen können. Die Garde-Epuipage, die Leibgrenadiere und ein Theil des moskau'schen Regiments warfen sich in die Galeerenstraße, wohin Kanonen solgten, welche im Desilé viele Soldaten niederschossen.

Seltsam, ja wunderbar ist es, daß von meinen Unglücksgefährten, den compromittirten Offizieren, Niemand erschossen oder verwundet wurde; mehreren derselben waren die Mäntel und Pelze von Kugeln durchbohrt; in dem Bataillon der Garde-Spuipage sielen ganze Reihen Soldaten, die Offiziere blieben unversehrt. Alles ergriff in den beiden genannten Richtungen die Flucht; nur einer blieb auf dem Platze stehen und trat zum General Wartynow, um durch diesen dem Großfürsten Wichail seinen Degen zu überzgeben; — es war M. K. Küchelbecker, Lieutenant der Garde-Squipage. In diesem Augenblick sprengte der Obrist Saß von der Garde-Pionier-Scadron mit gesschwungenen Säbel auf ihn zu, General Wartynow

hielt den Obristen auf und sagte: "Tapferer Obrist Saß! Sie sehen doch, daß er mir seinen Degen schon eingehändigt hat." — Als der Platz gesäubert war, rückte das Regiment der Garde zu Pferde über die Jaaksbrücke nach Wassilly-Ostrow.

Ich führte meinen Zug zur Manége des ersten Kadettenkorps. Mein Regimentskommandeur war unterdessen angelangt und befahl mir, meinen Zug in dem innern Hofe der Wohnung des Direktors des Radettenkorps, gegenüber der großen Perspective, aufzustellen. Dahin war der Regimentsgeistliche beordert worden, ich wußte nicht warum. Mir wurde angedeutet, mich vom Zuge zu entfernen. Ich fah, daß meine Solbaten einen Kreis ichlossen, ber Geiftliche fing an sie zu ermahnen; darauf brängte ich mich durch ben Rreis und erklärte laut, daß meine Soldaten in Nichts schuld seien, daß sie ihrem Vorgesetzten gehorchen mußten; ich entfernte mich, indessen sie ben verlangten Gid leisteten. - Sterne funkelten ichon am Simmel; auf allen Plätzen leuchteten Bivouakfeuer, Patrouillen zu Pferde und zu Tuß durchstreiften alle Straffen. Ich mußte mit meinem Zuge den Andrejewschen Markt und die Raufläden daselbst besetzen. Sogleich wurde in die Kaserne gesandt, um Mäntel zu holen; seit 10 Uhr Morgens befand ich mich in leichter Uniform. Am andern

Morgen sah ich meine Frau nur eine Sekunde, es war — um mich auf Tange von ihr zu trennen. Auf kaiser= lichen Befehl wurde ich am 15. Morgens arretirk.

Wenn ich die Ereignisse dieses denkwürdigen Tages noch einmal an mir vorüberziehen laffe, so muß ich noch heute der Meinung sein, daß ein Erfolg des Auf= standes leicht möglich gewesen wäre. Mehr denn zwei= tausend Soldaten und eine viel größere Menge Volkes war bereit, den Winken eines Anführers zu gehorchen. Dieser Führer war ernannt und seine Wahl schien nicht unglücklich; ich habe mit dem Fürsten Trubetskon sechs Jahre zusammen gelebt, viele meiner Kameraden kannten ihn noch sehr viel länger, Alle waren darin einig, daß er jederzeit ein tüchtiger und energischer Mann war, auf den man sich verlassen konnte. Warum er zur be= stimmten Stunde nicht auf seinem Platze war, hat nie Jemand erfahren; ich glaube, er weiß es selbst nicht, er hatte den Kopf verloren. Dieser eine, vorher nicht zu berechnende Umstand ist entscheidend gewesen. Fürst Obolensky, der an Trubenkon's Stelle gewählt wurde, wußte felbst, daß er dieser Stellung nicht gewachsen fei. Während man mit ihm verhandelte und sein Sträuben zu überwinden suchte, verstrich die kostbare Zeit und fehlte alle Einheit der Action; die zu der Fahne des Aufstandes strömenden Offiziere und Soldaten mußten

nicht, an wen sie sich wenden, bei wem sie sich melden sollten, die schon vorhandenen Truppen standen passiv ba, und boch hatten sie bereits fünf Attaquen ber Garbe zu Pferde Widerstand geleistet und weder Bitten, noch Drohungen, noch Versprechungen nachgegeben, selbst ben Metropoliten zurückgewiesen. Wie von einem Bann gefesselt standen dieselben Leute, die sich so entschieden gezeigt hatten, unthätig ba, als sie mit verhältnißmäßig leichter Mühe die Kanonen nehmen konnten, die gegen sie aufgefahren waren. Die Ranonen standen unter der Bedeckung eines Zuges der Chevaliergarde, der von bem Lieutenant J. A. Annenkow, einem Mitaliede der geheimen Gesellschaft, geführt wurde, und doch dachte Niemand daran, von diesem Umstande Nutsen zu ziehen. Ohne Schwierigkeit hätte ferner das Ismailowiche Regiment, in welchem zahlreiche Mitglieder der Gesell= schaft und Mitverschworene bienten, der Sache des Aufstandes gewonnen werden können. In der Nacht nach dem 14. December erschoß sich der Rapitan Bog= danowitsch, weil er sich von dem Vorwurf, nicht mit= gewirft zu haben, erdrückt fühlte. Die uns gegenüber= gestellten Regimenter waren gleichfalls nicht alle zuver= läffig; als ein Bataillon Garbejäger gegen bas moskau'sche Regiment anrücken sollte, kommandirte A. J. Jakubo= witsch: links um! und diese Worte wirkten so, daß nur

zwei Kompagnien zum Schwenken zu bewegen waren. Aehnlich war es mit vielen andern Regimentern bestellt. Unbegreiflich erscheint endlich, warum die Aufständischen nicht die Polizeidiener vertrieben und dadurch das versammelte, mit Holzhacken und Aerten bewaffnete Volk ihrer Sache erhielten. Schließlich bemerkte ich noch, daß an diesem Tage die Wache im Winterpalast von bem zweiten Bataillon bes finnländischen Regiments unter Befehl des Obristen A. F. Moller, eines vieljährigen Mitglieds der Gesellschaft, bezogen worden war. Auf dem Admiralitätsboulevard, zwanzig Schritt vom Kaiser, stand ber Obrist Bulatow mit zwei ge= ladenen Piftolen, mit dem festen Vorsatz, dem Monarchen das Leben zu nehmen: aber eine unsichtbare Hand hielt ihn zurück. Er hatte Muth und Entschloffenheit genug bewiesen; es ist bekannt, daß er während des großen Weldzuges 1812 mit seiner Kompagnie wiederholt feind= liche Batterien nahm und unter dem Hagel feindlicher Rugeln stets seiner Rompagnie um mehrere Schritte voran war. Als der Raiser beim persönlichen Verhör gegen ihn seine Verwunderung äußerte, daß er ihn unter der Zahl der Emporer sehe, antwortete Bulatow offenherzig, daß im Gegentheil er verwundert sei, den Raiser vor sich zu sehen. "Was heißt das?" fragte ber Raiser. "Gestern stand ich zwei Stunden lang auf zwanzig Schritte von Ew. Majestät entsernt mit gestadenen Pistolen und mit dem sesten Entschluß, Ihnen das Leben zu nehmen; aber jedesmal, wenn ich die Hand an das Pistol legte, versagte mir das Herz." Dem Kaiser gesiel das offene Geständniß, er befahl, den Obristen nicht in die Kasematten der Festung einzuschließen, wo wir Uedrigen uns befanden, sondern ihn in der eigenen Wohnung des Festungskommansdanten unterzubringen. Einige Wochen später brachte sich Bulatow durch Hunger um; er überstand den schrecklichsten Kampf mit sich selbst, indem er alle Speisen zurückwies, als seine Fingernägel bereits vor Hunger zerbissen waren. Von einem solchen Manne durste man erwarten, daß er seinen Vorsatz außführen werde.

Der 14. December 1825 entschied zugleich has Gesichief ber Verschworenen des Südens, denn an diesem Tage wurde der Obrist Paul Pestel, die Seele der gessammten Verschwörung, der Präsident des Direktoriums von Tultschino arretirt. Auf eine von dem Kapitän Maiboroda gemachte Denunziation hin, wurde Pestel in das Hauptquartier des Stabes der zweiten Armee beschieden, wie es hieß, um über einige Dienstangelegensheiten Auskunft zu geben. Obgleich nicht ohne Ahnung der ihm drohenden Gesahr, machte er sich auf den Weg;

am Schlagbaum von Tultschino wurde er von Gensb'armen arretirt und ins Gefängniß abgeführt. Zwei Wochen später, am 29. December 1825, murden die Brüder Sergius und Matthäus Murawjew-Apostol gefangen genommen, jedoch in der folgenden Nacht von den jungeren Offizieren des Tichernigowichen Regiments, welche zum großen Theil der Gesellschaft der vereinigten Slawen angehörten, wieder befreit. An der Spitze einiger Rompagnien, die sich ihm angeschlossen hatten, versuchte Sergius Murawjew-Apostol sich durchzuschlagen und zu bem nächsten Ort zu gelangen, an dem sich Verbündete befanden. Ein vom General Geismar kommandirtes Detachement, das Kanonen mit sich führte, überwältigte Murawjews Leute nach tapferer Gegenwehr. Sergius wurde verwundet, beide Brüder sammt ihren Gefährten gefangen genommen. Der jüngste Bruder Hyppolite war im Gefecht gefallen, der Kompagnie-Chef Rusmin hatte sich selbst den Tod gegeben.

## II. Untersuchungshaft und Berhör.

Um Morgen des 15. December murde ich, wie bereits erwähnt, verhaftet. Der Regimentsabjutant war nach mir gefandt worden; mit ihm fuhr ich nach furzem Abschied von meiner Frau (ich war erst acht Monate lang verheirathet) zum Regimentskomman= beur, wo ich alle Offiziere unseres Regiments ver= fammelt fand. Der General fragte: "Wer von Ihnen, meine Herren, wünscht den verhafteten Baron R. zum Kommandanten zu geleiten?" Niemand erbot sich dazu. Hierauf wandte der General sich zum Dejouroffizier Kapitan D. A. Tulubjew und befahl ihm, mich in seinem Wagen in die Kommandantur zu geleiten. In der Kanglei des Kommandanten nahm man mir den Degen ab und führte mich auf die im Winterpalais befindliche Hauptwache, wo ein Bataillon unseres Regiments die Wache hielt. Ich bat den Obrift Moller um die Erlaubniß, meiner Frau einige

Zeilen schreiben zu bürsen; der Obrist war verlegen und sagte mir offen, daß ihm das unmöglich seiz wenn' ich aber mündlich Etwas zu sagen hätte, würde er es sogleich meiner Frau mittheilen lassen, was auch geschah. Wan führte mich in das Zimmer des waches habenden Offiziers. In einem Winkel, der von der übrigen Stude durch einen langen Tisch getrennt war, schlief ein arretirter Generalstadsoffizier, &. V. Tichewstin; er wurde geweckt und abgeführt, sein Platz mir angewiesen. Die Wache wurde abgelöst, es trat der Kommandant Baschuzky ein und erkundigte sich nach den Arrestanten.

Darauf führte man mich in das Vorzimmer der Wachtstube hinter einen Verschlag mit Glasthüre, wo ich blieb; von diesem Platz aus konnte ich sehen wie Soldaten vom Preobrashensky'schen Regiment Bestushew umringten, der sich selbst freiwillig gestellt hatte. Er war festlich wie zum Ball gekleidet und als das ihm zugegebene Geleit kortmarschiren wollte, kommandirte er selbst Vorwärts! und schritt mit der Mannschaft im Takt. — Nach einer halben Stunde führte man ebenso J. J. Puschtschin ab. Als er von zwölf Soldaten umringt dastand, stürzte ein junger Offizier in die Mitte, um den Arretirten zu umarmen — es war S. P. Galochaw, Abjutant im Leibgrenadierregiment.

So wurde es elf Uhr Abends. Wieder erichien ein Geleit von zehn Soldaten, man sah noch keinen Urrestanten. Hierauf trat ber bienstthuende Stabs= offizier Obrist Mifulin zu mir ein, um mich und ben Rapitan Repin, den man mir furz vorher zugesellt hatte, zu untersuchen, ob wir vielleicht versteckte Waffen bei uns hätten, und uns sodann anzuzeigen, daß er Befehl habe, uns zum Kaiser zu führen. Wir wurden von Soldaten umringt und stiegen mehrere Treppen hinauf; mährend beffen fühlte ich, daß Jemand an den Schößen ober ber Hintertasche meiner Uniform zupfte — es war der Obrist Mikulin, der mir ein Blättchen Papier herausgenommen hatte. Im Vorzimmer des Raisers angelangt, burch welches unaufhörlich General= und Flügeladjutanten streiften, fragte mich ber Obrist, von wem das Billet geschrieben sei, das er bei mir ge= funden; ich verlangte es zu sehen und antwortete, es jei von meiner Frau. Nach dem Aufhören der gestrigen Kanonade hatte ich Repin gebeten, meine Frau zu beruhigen; zwei Stunden später schickte ich einen Soldaten zu ihr, der mir ein Billet mit den Worten: "Sois tranquille, mon ami, Dieu me soutient, ménage-toi" zurück brachte. Mikulin entgegnete mir, baß das unmöglich sei, oder daß meine Frau kein Französisch verstehe; es sei offenbar, daß nicht ein Frauenzimmer

einem Mann, sondern umgekehrt ein Mann einem Frauenzimmer geschrieben habe. "Wie kann man im männlichen Geschlecht das Wort tranquille mit zwei 1 und e schreiben?" wiederholte der Obrist immer wieber, ohne im Geringsten barauf zu achten, bag mir, ber zum Verhör vor den Kaiser geführt werden sollte, die Beschäftigung mit grammatikalischen Minutien uner= träglich sein mußte. Zu meinem Glück kam ber Abjutant des Kaisers V. A. Browsky und unterbrach den unangenehmen Wortstreit, indem er dem gelehrten Obrist bemerkte: "Cessez donc, mon cher, vous dites des bêtises." — Aus dem Kabinet des Kaisers trat der Fürst J. B. Wassiltschikow in Thränen, ihm folgte A. J. Neithardt, Chef des Stabes; meinen Gruß erwiederten sie höflich und wischten sich die Augen. Dann erschien ein Flügeladjutant mit der Anzeige, daß der Raiser nicht mehr empfangen werde und befohlen habe, mich auf die Hauptwache des Chevaliergarde= regiments, meinen Kameraden Repin auf die Haupt= wache des Preobrashensti'ichen Regiments durch Feld= jäger abführen zu lassen.

Acht Tage brachte ich in der Hauptwache des Chevaliergarderegiments zu, ohne zum Verhör beschieden zu werden. In der Nähe wohnte ein Onkel meiner Frau, er schickte mir ein Bett und einen Schirm,

sodaß ich erträglich eristiren konnte. Am dritten Tage meines Aufenthalts bezog J. A. Annenkow die Wache, derselbe, der am 14. December die gegen die Aufstänsdischen gebrauchten Kanonen gedeckt hatte und später als Mitglied der geheimen Gesellschaft zu ewiger Zwangsarbeit verurtheilt wurde. Die meisten Mitzglieder der geheimen Gesellschaft hatten gerade in der Chevaliergarde, dem der kaiserlichen Familie am nächsten stehenden Regiment gedient. — Am 21. December Nachmittags kam ein Feldsäger, um mich endlich zum Verhör abzuholen. Der wachehaltende Ofsizier begleistete mich dis zu meinem Schlitten und wünschte mir baldigste Befreiung.

Im Winterpalais angelangt wurde ich wiederum hinter den Verschlag mit der Glasthüre geführt, der bereits früher mein Aufenthaltsort gewesen war, um zu warten, bis die Reihe an mich kam. Um 10 Uhr Abends führte mich ein Geleit von zehn Soldaten in die inneren Gemächer des Palastes; nach einer halben Stunde wurde ich zum dejourirenden Generaladjutanten V. V. Lewaschow geführt. Er saß an einem Schreibstische, begann mich nach aufgesetzten Fragepunkten zu verhören und schreib meine Antworten nieder. Gleich beim Beginn dieses Verhörs öffnete sich eine Seitensthür des Gemachs und der Kaiser trat ein. Ich ging

ihm einige Schritte entgegen, um ihn zu begrüßen, er sagte mit lauter Stimme: "Halt!" kam auf mich zu. legte die Hand auf mein Epaulette und wiederholte: "Zurück — zurück!" — mir folgend, bis ich an meinem frühern Standpunkt angelangt war und mir die auf dem Tische brennenden Lichter gerade in die Augen schienen. Dann faßte er mich etwa eine Minute lang scharf ins Auge, erwähnte seiner Zufriedenheit mit meinem Dienste und daß er mich wieder= holt ausgezeichnet habe; er fügte hinzu, daß schwere Beschuldigungen auf mir lafteten, daß er von mir ein offenherziges Geftändniß erwarte und versprach endlich, Alles zu thun, was möglich sei, um mich zu retten; dann entfernte er sich wieder. Das Verhör wurde, sobald der Raiser das Gemach verlassen hatte, wieder aufgenommen. Ich befand mich in der peinlichsten Lage; für meine Person zu leugnen, hatte ich keine Möglichkeit und keinen Grund, aber die ganze Wahrheit durfte ich doch nicht sagen, insbesondere Niemand von den Theilnehmern und Anstiftern nennen. Nach einer halben Stunde kam der Raiser wieder herein, nahm dem General Lewaschow den Bogen mit den protofollirten Antworten aus der Hand und las den= selben. In meinen Aussagen war kein Name genannt - mit Wohlwollen sah er mich an und ermuthigte

mich, offenherzig zu sein. Der Raiser trug, wie er früher als Großfürst gethan, einen alten Uniformsrock (vom ismailowichen Regiment) ohne Epauletten; die blaffe Farbe seines Gesichts, die an Entzündung leidenden Augen zeigten deutlich, daß er viel arbeitete, in Alles eindringen, Alles selbst hören, selbst lesen wollte. Als er in sein Kabinet zurückgekehrt mar, öffnete er noch einmal die Thüre, und die letzten Worte, die ich von ihm hörte, waren: "Dich rette ich gern." — Nachdem Lewaschow sein Protokoll beendet hatte, über= reichte er mir das Papier zum Durchlesen, damit ich mit meiner Unterschrift die Wahrheit meiner Aussagen bezeugen sollte. Ich bat ihn, mich von solcher Unter= schrift zu entbinden und gab ihm zu verstehen, daß ich die ganze Wahrheit nicht enthüllen könne. "In diesem Kalle muß ich Sie von neuem verhören." Mir blieb nichts übrig, als das Protofoll doch zu unterzeichnen; meine anfängliche Zögerung wurde dem Raiser aber berichtet und soll von ihm als Nichtachtung seines gnäbigen Versprechens aufgefaßt worden sein. Mein Urtheil wurde, wie in der Folge näher ausgeführt werden foll, nicht nur nicht gemildert, sondern verschärft.

Diese "ersten Verhöre" im Palais haben alle in die Verschwörung verwickelten oder der Theilnahme an derselben bezichtigten Personen durchzumachen gehabt.

Der Kaiser sah und sprach Jeden von ihnen. Die Generaladjutanten Lewaschow, Benkendorff\*) und Toll schrieben nach der Reihe die Aussagen nieder, am häufigsten Lewaschow, der sich nicht selten einer höchst eigenthümlichen Methode der Untersuchungsführung bediente. So zum Beispiel sagte er zu Bestushem= Rjumin, der nicht gleich auf alle seine Fragen ant= mortete: "Vous savez, l'Empereur n'a qu'à dire un mot et vous avez vécu". Dem Obristen M. K. Mittow sagte er: "Mais il y a des moyens pour vous faire avouer", sodaß dieser gezwungen war, ihm zu bemerken, daß wir im 19. Jahrhunderte lebten und daß die Tortur durch ein Gesetz des Kaisers Alexander aufgehoben worden sei. — Diese ersten Verhöre im Rabinet des Raisers konnten unmöglich in alle Einzelheiten der Verschwörung eindringen; sie sollten dem Raiser Gelegenheit bieten, jeden der Verschwörer ein= zeln zu sprechen und zu sehen und die Ramen der noch nicht bekannten Theilnehmer in Erfahrung zu bringen. Sobald solche Namen genannt waren, wurden sogleich Keldjäger, Gensd'armen, Offiziere aller Waffen= gattungen entsendet, um die Angeschuldigten zu ver=

<sup>\*)</sup> Später Chef ber politischen Polizei und als solcher einer ber einflugreichsten Rathgeber bes Kaisers Nikolaus.

haften. - Eines der merkwürdigsten Verhöre fand mit D. A. Bestushem statt. Dieser hatte in der Racht, welche dem 14. December folgte, sich durch die Flucht retten wollen und den Weg nach Schweden dazu ge= wählt; er erreichte den Leuchtthurm Tolbuchin, wo die' wachehaltenden Matrojen ihn als Gehülfen des Generals Spaffowjew, Direktors aller Leuchtthurme, kannten. Er wollte bort einige Stunden ruhen, murde aber zu seinem Unglück von der Frau eines Matrosen als Flüchtling erkannt und angezeigt, sodaß man ihn einholte und den anderen Tag in den Winterpalast Entfräftet durch Hunger, Ermüdung und Ralte wandte er sich an den ihm begegnenden Großfürsten Michail mit der Bitte, er möge befehlen, daß ihm etwas Nahrung gegeben werde, sonst werde er faum im Stande sein, im Berhöre zu antworten. In demselben Gemache war das Abendessen für die Dujour= Klügeladjutanten aufgetragen; der Großfürst hieß Bestushem sich zu Tische setzen und unterhielt sich während der Mahlzeit mit ihm. Als Bestushem fortgeführt wurde, jagte der Großfürst zu seinem Adjutanten Bibifow: "Gott sei Dank, daß ich mit diesem Manne nicht schon vorgestern bekannt war, er hätte mich am Ende mit hineingezogen." — Der Kaiser empfing Bestushem milde und sagte ihm: "Du weißt, ich kann

Dir verzeihen, und wenn ich sicher sein könnte, in Dir künstig einen treuen Diener zu haben, so wäre ich bereit, Dir zu verzeihen." Bestushew antwortete: "Majesstät, das ist eben das Unglück, daß Sie Alles thun können, daß Sie über dem Gesetz stehen; wir wollten Nichts weiter, als bewirken, daß das Loos Ihrer Untersthanen künstig blos vom Gesetz abhängig sei, nicht von Ihrer Laune." In demselben Geiste haben sich auch Andere der Schuldigen gelegentlich des Verhörs vor dem Kaiser geäusert.

Nach Beendigung meines ersten Verhörs führte man mich wieder in das Vorzimmer der Hauptwache des Palais, hinter die bekannte Scheidewand zurück. Licht erhielt ich durch die Glasthüre, Wärme durch das obere Ende der Scheidewand, mithin war es weder hell noch warm, höchstens einige Stunden lang überhaupt erträglich; ich erwartete jede Minute auf eine andere Hauptwache oder in die Festung übergeführt zu werden und ergab mich darum mit Geduld in mein Schicksal. Die Nacht schlief ich auf einem Stuhle, mich mit dem Arm auf einen Tisch lehnend. Den folgenden Tag vom frühen Worgen an wurden unaufhörlich neue Arrestanten herein und heraus geführt, Wilitärs und Civilisten, Bekannte und Unbekannte. Waren ihrer zuwiele auf einmal angelangt, so wurden einige auf

etliche Stunden, zu mir hinter die Scheidemand gesetzt, diesen aber eine Schildmache beigegeben, welche darüber wachen sollte, daß wir nicht mit einander sprachen. So brachten der Obrift Polimanom und Graf Bulgary einige Stunden bei mir zu; am längsten, eine gange Nacht, faß ber Obrist P. O. Grabbe bei mir; er blieb mir besonders erinnerlich wegen seiner vollkommenen Gemütheruhe in Geberden und Gesichtszügen. Weihnachten kam heran, noch immer war derselbe enge, dunkle Verschlag des Wachtvorzimmers mein Aufenthalt; man ließ mich dasitzen, in hohen engen Bottfort-Stiefeln, wie sie damals zur Uniform gehörten, und kurzem, unbequemem Uniformsfrack; glücklicherweise hatte ich meinen Mantel mitgenommen, der mich etwas wärmte. Alle Vorbeigehenden gafften burch meine Glasthüre, weshalb ich meinen Stuhl so umkehrte, daß ich mit dem Rücken gegen die Thür faß. Jeden Tag bei Ablösung der Wache besichtigten mich der Obrist und der Kapitän. Den fünften Tag traf die Reihe das Gardejägerregiment und den Obristen B. J. Buße, meinen früheren Dienstkameraden; ich bat ihn, einen Soldaten in meine Wohnung zu schicken und mir einen Ueberrock, furze Stiefel und Wäsche bringen zu' laffen. Rach einigen Stunden waren biefe Sachen mir zugeftellt; meine Frau hatte ein Saffian= ohrkissen mitgeschickt. — So bestimmte lediglich der Zufall darüber, ob und welche Bequemlichkeiten uns, die wir uns vorläufig nur in Untersuchungshaft befansben, zu Theil wurden.

Im December wird es zeitig dunkel, Licht gab man mir nicht, es war auch unnütz, da ich kein Buch hatte: durch die Glasthüre drang etwas Beleuchtung aus dem Borzimmer, ein schwacher Schimmer derselben siel auf meine Hinterwand. Die Stimmen der Redenden im Wachtzimmer waren deutlich zu hören.

In dieser Situation verging eine Reihe von Tagen, die mir endloß erschien. — Am Nachmittage des dritten Weihnachtsseiertags trat plötzlich der Großfürst Michail bei mir ein. Er blieb in der Thür stehen und fragte: "Wie — ist er noch immer hier?" Ich gewann es über mich, weber über Kälte noch über Hunger zu klagen, obgleich meine tägliche Nahrung sich auf einen Teller Suppe und ein kleines Stück weißen Brodes beschränkte. Der Grund davon war in meiner erceptionellen Lage zu suchen. Während die meisten Bersdächtigen, sobald sie nach Petersburg geschafft waren, in das Winterpalais geführt wurden und hier nur einige Stunden, höchstens einen Tag auf das Verhör warteten, war mir der Winkel in der Wachtstube des Palais als vorläusiger Aufenthalt angewiesen worden,

ber 14 Tage lang währte. Für Diejenigen, welche nur wenige Stunden im Palais zubringen mußten, war der Teller Suppe aus der Hoffüche genügend — ich und die gleich mir im Palais sagen und bennoch mit ben Uebrigen auf gleichem Fuß behandelt wurden, konnten durch denselben nur nothdürftig vor dem Berhungern geschützt werden. Giner meiner Gefährten, M. N. Nasimow, wagte es, dem Kaiser beim Verhör zu sagen, daß man ihn im Palais hungern laffe. "Dabei ist nichts zu machen," erwiederte Nikolaus, "Alle werden auf gleiche Weise behandelt — es ist nur für kurze Zeit." Das Schlimmste für mich war, daß ich nicht schlafen konnte; auf meinem Stuhle — außer dem Tisch dem einzigen Meuble des Zimmers — war es zu unbequem, auf dem Jugboden trot des wärmen= den Mantels furchtbar kalt. Es blieb mir nichts übrig, als 14 Nächte auf dem Stuhl zu verbringen. Mehrere Male geschah es, daß die machhabenden Solbaten sich meines Hungers erbarmten, mich Nachts weckten und mir heimlich von ihrem Brod gaben. -Den Unterhaltungen dieser Leute, die mich stets mit rücksichtsvoller Höflichkeit behandelten, zuzuhören war meine einzige Beschäftigung. Diese Unterhaltungen flangen oft feltsam genug: "Es ist Schabe, Bruber, um die armen jungen Leute," hörte ich Ginen sagen;

"die kommen jetzt auf die Festung und werden da eingesperrt." — "Wir haben es nicht besser," erwiederte der Andere, "unsere Kasernen sind noch schlimmer wie die Festungen — und wenn wir sie verlassen, so ist es doch nur, um mit Exercitien und Wachen gedrillt und gequält zu werden! Diese guten, armen Herzensjungen werden in ihren Löchern wenigstens Ruhe haben." —

Bis zum 3. Januar 1826 blieb ich in meinem elenden Winkel; am Nachmittage dieses Tages intervenirte der Großfürst Michail, der wiederum in die Wachtstube eintrat und wiederum verwundert war, mich noch im Verschlage berselben zu finden. Auf sein Geheiß wurde ich in ein anderes Zimmer geführt, wo man mir ein Bett und frische Wäsche gab: vor meine Thür wurden zwei Soldaten mit blankem Sabel gestellt. Die Wohlthat wieder ausgestreckt schlafen zu können genoß ich in vollen Zügen. Zwei Tage lang blieb ich in diesem Zimmer, das ein anderer Compromittirter, Obrist Rajewsky, mehrere Stunden lang mit mir theilte. Da die Schildwache uns an jedem Gespräch verhinderte, unterhielten wir und singend in französischer Sprache; Jeder trällerte vor sich hin, als ob er auf den Anderen keine Rücksicht nähme. Am Nachmittag des 5. Januar wurde ich endlich durch einen Feldjäger auf die Festung abgeführt.

Mit bewegtem Herzen fuhr ich durch das Thor der Peter=Pauls=Festung; mich begrüßte das Glockenspiel der Kestungsuhr, eines mechanischen Kunstwerkes, welches gedehnt und langweilig die Melodie God save the king abspielte. In der Kommandantur fand ich drei arretirte Offiziere vom Ismailowschen Regimente, Andréjew, Müller und Malintin vor, welche gleich mir ihrer Einsperrung entgegen gingen. Nach einer halben Stunde kam der Rommandant Sukin, öffnete die Packete, die der Feldjäger ihm eingehändigt hatte, und fündigte uns an, daß wir auf allerhöchsten Befehl in die Rasematten gesetzt werden würden. — In demselben Saale mit uns stand ein bejahrter Mann in Civilkleidung, er trug den Annenorden in Brillanten um den Hals; der Kommandant wandte sich zu ihm und rief entrustet und traurig: "Wie? Du bist auch hier - für diese Sache und mit diesen Herren?" "Nein, Ew. Excellenz; ich befinde mich unter Kriegs= recht für Entwendung von Bauholz und Schiffsmaterialien." - "Nun, Gott sei gedankt! lieber Reffe," sagte der Kommandant und drückte dem Glücklichen freundschaftlich die Hand. — Der Platzmajor Obrift= lieutenant G. M. Poduschkin führte und einzeln in die Rasematten; er fragte mich, ob ich ein Taschentuch bei mir hätte, da er mir dem Reglement gemäß die Augen Defabrift. 2. Aufl.

verbinden muffe. Er verband mir wirklich die Augen, ergriff meinen Arm, geleitete mich die Treppen hinunter und setzte mich dann in einen Schlitten. Nach kurzer Kahrt waren wir an Ort und Stelle. Der Platmajor half mir aus bem Schlitten, sagte "nun kommt eine Schwelle und dann sechs Stufen" und rief endlich laut: "Feuerwerker! öffne Nummer 13!" — Schlüffel flingelten, Schlösser klapperten, wir traten ein, die Thüren wurden hinter uns zugeschlagen. — Darauf nahm der Platmajor die Binde von meinen Augen ab und wünschte mir baldiaste Befreiung. Ich bat ihn, mir etwas zu effen geben zu laffen; an diesem Tage hatte ich noch gar keine Nahrung bekommen, vierzehn Tage lang im Palais gehungert. Er machte einige Schwierigkeiten, weil die Mittagsftunde schon längst vorüber sei, entschuldigte sich mit der schlechten Be= schaffenheit der Festungsküche, voraussetzend, daß ich zu den verwöhnten Gastronomen gehöre, versprach mir aber Effen zu schicken, obgleich ich nur um ein Stück Brod gebeten hatte.

In meiner Zelle war es fast beständig finster; das Fenster war mit einem dichten eisernen Gitter beschlasen, durch welches ich nur einen schmalen Streifen des Horizonts und einen Theil der Festungsglacis sehen konnte. An der einen inneren Wand meiner dreieckigen

Zelle stand ein Bett mit bläulichgrauer Decke, an der anderen ein Tisch und eine Bank. Mein Dreieck hatte sechs Schritte in der Hypotenuse. In der Thür war ein kleines Fenster, von außen mit Leinwand behangen, damit die im Korridor stehenden Schildwachen zu jeder Zeit ihre Arrestanten beobachten könnten. Gine fleine Weile nachdem ich in diesen Räfig getreten war und mich niedergelassen hatte, hörte ich die Schritte ber Schildwachen, die Schlüffel und Schlöffer klapper= ten wieder, der Gefängniswärter trat ein und brachte mir eine Lampe (einen Docht, der in einem gewöhn= lichen mit Waffer und Del gefüllten Glase brannte). einen Topf mit Suppe und ein gewaltig großes Stück Brod. Auf die Fragen, die ich an den Mann richtete, bekam ich keine Antwort; dann verschlang ich in der arökten Geschwindigkeit die mit Lorbeerblättern ge= würzte Kartoffelsuppe und zwei Pfund Brod. Der Wächter sah mich mit Verwunderung an, weshalb ich ihm die Ursache meines Hungers erklärte; wie ein Stummer nahm er den ausgeleerten Topf, ging hinaus und schloß meine Thure.

Die Festungsuhr schlug acht Mal, bann begann wiederum das God save the king. Die Töne klangen noch in meinem Gehör nach, als ich bereits fest einsschlief; ich hätte gewiß 24 Stunden geschlafen, wenn

ber Wächter mit seinen Schlüsseln mich nicht aufgeweckt hätte. Nach diesem Höllengeklapper trat der Platz= adjutant Nikolajew ein, ihm folgten ein langer Mann im schwarzen Frack und ber als Gefängniswärter fungi= rende Feuerwerker; ich setzte mich auf mein Bett und erwartete, daß man mir noch einen Mitgefangenen ein= führe. — Der Abjutant erkundigte sich nach meinem Befinden, nach im fragte der Arzt im Frack, wie meine Gesundheit sei? Beiden antwortete ich "Gott sei gedankt! ich habe füß geruht." — "Entschuldigen Sie bann, daß wir Sie gestört haben, wir mußten unfere Amtspflicht erfüllen;" - und stumm, wie sie eingetreten waren, verschwanden die drei Männer. schlief sofort wieder ein. — Als ich erwachte war es Mittag; aber es wurde nicht heller, denn das Fenster war in einer tiefen Schießscharte angebracht und gab fein volles Licht, nie habe ich durch das Fenster Sonne ober Mond gesehen, nur felten einen Stern an bem engen Streifen des Horizontes. Gegen Abend brachte man eine Lampe; ich hatte kein Buch, denn Niemanden gab man in den ersten Monaten unserer Gefangen= schaft Bücher. Allein, eingeschlossen in einem engen Raume hatte der Körper keine Bewegung, die Sinne feine Zerstreuung; die Gedanken allein waren nicht zu fesseln. Ungewiß und traurig lag die Zukunft vor mir,

die Segenwart bot gar Nichts; die Vergangenheit allein war mir treu geblieben.

Am 8. Januar neun Uhr Abends fam der Platsmajor zu mir, um mich in das Untersuchungscomité zu führen, welches sich täglich in der Kommandantur versammelte. Er verband mir die Augen, aber dieses Mal so fest, daß mein ganzes Gesicht bedeckt war. Un der Rommandanturtreppe hörte ich sprechen, durch das Tuch konnte ich die erleuchteten Laternen der Wagen sehen, das Vorzimmer war von Dienern gefüllt. In bem folgenden Zimmer setzte mich der Platzmajor auf einen Stuhl und hieß mich feine Rückfehr abwarten. Ich hob sogleich das Tuch auf, erblickte eine doppelte große Thure, hinter mir einen mächtigen Schirm, hinter bem Schirme zwei Lichter, und keinen Menschen im ganzen Zimmer. Ich weiß nicht, woher mir der Ge= danke kam, daß die Thüre sich plötzlich öffnen und ich erschoffen werden würde? Vermuthlich war diese Gin= bildung durch das geheimnisvolle Wesen des Plat= majors und durch das Festbinden meiner Augen erzeugt worden. — So saß ich eine Stunde. Endlich erschien der Platmajor, der mich mit verbundenen Augen durch das nächste sehr gut erleuchtete Zimmer führte; ich hörte eine Menge Federn fraten, ohne die Schreiber unterscheiden zu können. In dem folgenden Zimmer wiederum Federfraten ohne Wortlaut. Endlich in dem dritten Zimmer angelangt, sagte mir der Platmajor mit halber Stimme: "Bleiben Sie hier stehen." — Gine halbe Minute lang war kein Laut, keine Be= wegung zu hören, darauf erschallten die Worte: "Nehmen Sie das Tuch ab!" — es war die Stimme bes Groffürsten Michail. — Ich sah einen langen Tisch vor mir; am obersten Ende besselben saß der Präsident der Rommission, Kriegsminister Tatisch= tschem, rechts von ihm der Großfürst — dann folgten der berühmte J. J. Dibitsch — S. A. Kutusow und ber Generaladjutant Graf Benkendorff; — links faßen Kürst A. N. Galityn, der einzige Civilbeamte, General A. J. Tschernytschem\*), U. V. Lewaschow und der Obrist W. Adlerberg \*\*), ber die Funktionen eines Sekretärs übernommen hatte. Sie alle waren in vieler Sinsicht achtungswerthe Männer, aber Keiner von ihnen konnte auf die Eigenschaften eines gebildeten, kompetenten und unparteiischen Richters Anspruch machen. Die Verhöre dieser Untersuchungskommission waren in Nichts von denen unterschieden, welche die Generaladjutanten im Rabinet des Raisers abgehalten

\*) Später Kriegsminister und Fürst.

<sup>\*\*)</sup> Gegenwärtig Graf und viele Jahre lang Minifter bes taiferlichen Saufes.

hatten. Sollte diese Untersuchungskommission ein Kriegsgericht sein? Dann konnte die ganze Sache in 24 Stunden ohne Rechtskundige entschieden werden, das Kriegsreglement hätte jeden Beschuldigten sogleich zum Tode verurtheilt! — Und diese Art von Gerichtsbarkeit, in der lediglich Offiziere Recht sprachen und die Ankläger zugleich die Richter spielten, war die damals in Rußland gebräuchliche, sobald es sich um wichtigere Fälle handelte!

Die erste Frage wurde vom Großfürsten Michail an mich gerichtet: — "Bie konnten Sie als Rommansbeur eines bloßen Scharsschützenzuges drei ganze Kompagnien zurückhalten, die zum Theil vor Ihrem Zuge standen?" — "Als das Bataillon aus den Kasernen rückte, war es in Rompagniekolonnen aufgestellt, so daß mein Zug sich vor den drei Jägerkompagnien befand." — "Pardon, ich habe diesen Umstand nicht gekannt," bemerkte der Großfürst mit freundlicher Stimme.

Darauf fragte Dibitsch, warum ich meine Solbaten auf der Mitte der langen Jaaksbrücke angehalten hätte. Ich antwortete, daß, nachdem ich persönlich wahrgenommen, daß auf dem Senatsplaße kein Anführer, keine Einheit und Pünktlichkeit in den Anordnungen sei, es mir am zweckmäßigsten erschienen sei, stehen zu

bleiben und nicht direkt zu handeln. — "Ich verstehe," sagte Dibitsch als Tattiker, "Sie beabsichtigten eine entscheidende Reserve zu bilden."

Dann fragte er weiter: "Seit wann gehören Sie zur geheimen Gesellschaft und wer hat Sie aufge= nommen?"

"Ich bin nie Mitglied irgend einer geheimen Gesellschaft gewesen."

"Bielleicht meinen Sie, daß es dazu besonderer Gebräuche oder Geremonien, Zeichen und Bedingungen bedurfte, wie in der Brüderschaft der Freimaurer; wenn Sie nur daß Ziel der Gesellschaft gekannt haben, so sind Sie Glied derselben gewesen."

"Ich habe schon die Shre gehabt Ew. Excellenz zu bemerken, daß mich Niemand in eine geheime Gesellsschaft aufgenommen hat, und daß ich mich auf alle wirklichen Mitglieder derselben berufe, ohne die Abshärung vor Zeugen oder eine Konfrontation zu scheuen."

Hier wurde ich von S. A. Rutusow unterbrochen: "Sie haben doch Kyléjew gekannt?" — "Ich kenne ihn, denn ich bin mit ihm im ersten Kadettenkorps zussammen erzogen worden."

"Haben Sie nicht auch Obolensky gekannt?" "Ich kenne ihn sehr gut, ich habe mit ihm zusammen gedient, er war der älteste Abjutant bes Garde-Infanteriekorps, — wie sollte ich ihn da nicht kennen?"

"Was brauchen wir weiter für Beweise?" bemerkte Kutusow in seiner läppischen Weise.

Ich schwieg, obgleich es mir leicht gewesen wäre, ihm zu sagen, daß auch er den Fürsten Obolensty gestannt habe, folglich auch Mitglied der Gesellschaft gewesen sein musse.

Der Präses Tatischtschem kündigte mir an, daß ich morgen schriftliche Fragen aus der Kommission ershalten, und auf jede Frage schriftlich nach Punkten zu antworten haben würde. Vor Beendigung des Vershörs sagte noch der Obrist Ablerberg: "Man beschulsdigt Sie, mit Ihrem Degen den zweiten Scharsschüßen von der rechten Flanke niederstoßen gewollt zu haben, weil er viele seiner Kameraden überredete, dem Karasbinierzuge zu folgen."

"Meine Solbaten, Herr Obrist, haben wenn sie in Reih und Glied standen, nie gesprochen; Einer von ihnen, ich weiß nicht ob es der zweite oder der dritte von der Flanke war, wollte vorwärts rücken, dem hielt ich meinen Degen vor und bedrohte damit Jeden, der sich ohne meinen Befehl rühren würde."

Die Bemerkung bes Obriften Ablerberg zeigte mir genugsam, baß man die kleinften Umstände meines

Verhaltens benuncirt hatte. Der Brigabekommandeur und noch Einer, ber Ursache hatte, meine Aussagen zu fürchten, hatten das gethan. Ich hoffe, daß sie jetzt bezuhigt sind.

Damit war das erste Verhör geschlossen. Der Präsident klingelte, der Platmajor verband mir die Augen und führte mich fort. Mein Gesicht wurde mit einem Tuche bedeckt, damit auch die Sekretäre und Schreiber in den beiden Durchgangszimmern den Arrestanten nicht erkennen sollten. Nach einigen Minuten befand ich mich wieder in meiner Nr. 13.

Drei Tage später wurde mir ein versiegeltes Packet aus der Kommission überreicht. Die Fragepunkte waren fast dieselben, die man mir in der Sitzung vorgelegt hatte, es waren aber neue Beschuldigungen eingeschlossen, mit Erwähnung verschiedener Personen und Anzeigen. Der Platzmajor, als er mir das Packet einshändigte, sagte: "Eilen Sie nicht und bedenken Sie Alles." In dem ersten Augenblicke freute ich mich, einige Bogen Papier, Feder und Tinte zu besitzen; als ich aber die Fragepunkte mit raschem Blicke übersschaute und Namen gewahr wurde, preste sich mir das Herz zusammen. Sollen denn alle diese Männer der Einkerkerung und dem Gerichte versallen sein! — Die Kommission war bereits von der Versammlung, die bei

Repin stattgefunden, unterrichtet, ebenso von den Berathungen bei Rylejew und bei Obolensky. Was mich selbst persönlich betraf, so lagen die Antworten auf der Sand, da meine Sandlungen am 14. December öffent= lich begangen worden waren. Wie sollte ich mich aber gegenüber den Angaben, die die Berathungen betrafen, verhalten? - Ich war so glücklich, daß Niemand der mir genannten Personen arretirt, Niemand von meinen Solbaten bestraft wurde. Meine Antworten gaben in der Folge zu einer einzigen Konfrontation mit einem Dienstkameraden Ursache, deren ich weiter am gelegenen Orte erwähnen werde. — Nachdem ich meine Ant= worten beendet, schloß ich ein Gesuch an die Kommis= sion ein: ich bat um die Erlaubniß, meiner Frau schreiben zu bürfen. Den folgenden Tag war bieses Gesuch gewährt; ich schrieb einen langen Brief und er= hielt nach einigen Tagen die Antwort. Darauf wurde mir gestattet ein Mal monatlich zu schreiben; mein zweiter Brief wurde mir mit der Bemerkung zurückge= schieft, daß er zu lang sei und daß ich fünftig nur einige Zeilen schreiben dürfe. Die Antworten meiner Frau mußten auch kurz gefaßt sein, doch waren sie mir eine große Beruhigung und ein wahrhafter Troft. Noch hatte ich um Erlaubniß gebeten, Bücher von Sause zu bekommen; das wurde nicht gestattet, der Platmajor brachte mir aber von sich aus die Pfalmen Davids.

Die Untersuchungskommission hielt tägliche Sitzungen. Der Großfürst war später seltener zugegen. Tschernytschew schien die Hauptverson zu sein, Ranglei der Rommission schrieb oft bis spät in die Nacht. Alle Specialangaben fügte D. N. Bludow\*) in ein Ganzes zusammen; er schloß häufig das Wichtige und für die Angeklagten Günstige aus, schob Denunciationen und Privatunterhaltungen ein, wie jeder unbefangene Lefer des gedruckten Berichtes der Rommiffion aus demselben ersehen kann. Die Grünber der geheimen Gesellschaft und die Führer der Ber= schwörung wurden sehr oft in die Kommission berufen. - Pestel mußte so oft erscheinen und murde so sehr mit Fragen geguält, daß er wiederholt die Geduld ver= lor, zumal er krank war. Er warf der Kommission ihre Unfähigkeit vor, verlangte einen Bogen Papier, und schrieb in der Kommission für sich selbst die Frage= punkte nieber: - "So, meine Herren, sollten Sie bie Sache logisch führen; nach biesen Unfragen werden Sie die Antworten erhalten, auf welche es ankommt." -

<sup>\*)</sup> Starb vor einigen Jahren als Graf und Präsident bes Reichsraths und Ministercomités.

Bei Wiederspruch der Anzeigen wurden die Beschulsbigten einander persönlich gegenüber gestellt, die einzelnen Aussagen zu Protofoll genommen, disweilen ziemlich verkehrt. Einzelne Fragen, die gethan wursden, sind mir noch als besonders wunderlich in der Erinnerung. Tschernytschew, der sich durch besonderen Eiser auszeichnete, fragte z. B. meinen Freund W. A. Nasimow, was er wohl unternommen hätte, wenn er am 14. December in Petersburg zugegen gewesen wäre? — er war auf Urlaub in Moskau gewesen. — Diese Frage war so verfänglich, daß Benkendorss vom Etuhl sprang, Tschernytschew in den Arm griss und sebhaft sagte: "Ecoutez, vous n'avez pas le droit d'adresser une pareille question, c'est une affaire de conscience." —

Der Vorsitzende der Kommission Tatischtschew mischte sich nur höchst selten in die Untersuchung. Er inachte den Angeklagten nur einmal die nachstehende Bemerkung: "Sie haben, meine Herren, immer nur Tracy, Benjamin Constant und Bentham gelesen — sehen Sie, wohin Sie das geführt hat; ich habe mein Lebelang nur die heilige Schrift gelesen, und sehen Sie, was ich verdient habe." Dabei wies er auf die zwei Reihen Sterne, die an seiner Brust gkänzten.

## III. Berurtheifung und Exekution.

Der Platadjutant besichtigte mein Gefängniß tag= lich; doch war er nicht gesprächig und so war ich blos auf mich selbst angewiesen. Um meinen Körper in ein gewisses Gleichgewicht zu bringen, trampelte ich täglich auf einer und derselben Stelle umber, drehte ich mich im engen Raume, soviel ich konnte. Der Schlaf ver= fürzte mir die Hälfte der Zeit. Die Nahrung war ge= fund, einfach, ausreichend, nicht so fara wie im Palaste. Sehr oft, besonders am Abend, hatte ich ein Bedürfnig ju singen; bas Singen ftartte meine Bruft, ersette mir die Unterhaltung; mit dem Gesange drückte ich meine Gemüthöftimmung aus. Ich sang Prosa und von mir selbst gereimte Lieder, setzte meine eigenen Melodien zusammen und erinnerte mich vieler alten Lieder. So sang ich einst am späten Abend das allgemein bekannte russische Lied: "Mitten im ebenen Thale stand eine beichattende Giche." - Beim zweiten Vers hörte ich eine

andere Stimme hinter der aus Balten zusammensgesetzen Scheidewand mich begleiten; ich erkannte die Stimme meines Wärters. — Ein gutes Zeichen! dachte ich, wenn er mit mir singt, so wird er auch mit mir sprechen. Ich wiederholte das Lied noch einmal von Anfang dis Ende, er begleitete mich lauter und kannte die Worte besser als ich. — Als er mir die Nahrung brachte, dankte ich ihm für die Begleitung des Liedes, er entschloß sich mir zu autworten: "Gott sei gedankt, daß Sie sich nicht langweilen, daß Sie ein heiteres Herz haben." — Seit dieser Stunde sing er an gesprächig zu werden und antwortete gern auf meine Fragen.

"Sage mir, Sokolow," — so hieß ber Feuerwerker — "was soll ich thun, um mir Bücher zu verschaffen? ich höre wie mein Nachbar in Nr. 16, schräg mir gegen= über, ganze Nächte hindurch in Büchern-blättert."

"Gott behüte Sie vor solchen Büchern! Das Herzenskind da liest und schreibt so viel, daß es sich schon Ketten an die Hände geschrieben hat."

"Was joll das bedeuten?"

"Ja, man hat ihm an beibe Hände eine eiserne Kette von fünfzehn Pfund geschmiedet." Es war ein junger Mensch von einundzwanzig Jahren, Bestushew-Rjumin, der stark verwickelt war, sowohl in die Unter-nehmungen der polnischen, als die der russischen Ver-

schwörer; man wollte ihn auf solche Weise zu vollem Geständniß zwingen. Er drückte sich besser in der fransösischen als in der russischen Sprache auß; da er seine Geständnisse aber russisch niederschreiben mußte, so hatte man ihm Wörterbücher gegeben und deshalb hörte ich das eilige und häufige Blättern in den großen Folianten.

Einige Tage später hörte ich Kettengeklirre mir gegenüber in Nr. 15. "Hat man noch einen neuen Arrestanten hineingesett?" fragte ich Sokolow. "Nein, er ist schon mehrere Wochen hier, hat sich aber auch seit gestern Unglück an seine Hände geschrieben."

Diese geschärfte Strase war N. S. Bobrischtschews Puschkin, Offizier vom Generalstabe, zu Theil geworsben, von dem die Untersuchungskommission den Ort erfahren wollte, wo die von Pestel geschriebene Konstistution sich befinde. Sie war in ein kleines Kästchen gelegt und in die Erde vergraben worden; die Stelle war nur Puschkin und Saskin bekannt. Letzterer wurde mit einem Feldsäger an Ort und Stelle geschickt, wo nach langem Suchen und Scharren im Schnee das Kästchen aufgesunden und unmittelbar in die Hände des Kaisers übergeben wurde.

"Sind noch mehrere von den Gefangenen in Ketten?"

fragte ich weiter. "Ja, von meinen dreißig Nummern sind zehn damit versorgt."

Daffelbe Verhältniß galt für die Bahl ber Gefefielten in den übrigen Kasematten und Kurtinen. Gin Minaling. Mibshipman ber Garbeeguipage, Diwow, ben die Wächter Rindchen nannten, sag auch in Retten. Sein Gemuth ward gereizt, seine Einbildung entflammt, er theilte der Untersuchungskommission Wunderdinge mit, die nur in seiner Phantasie existirten. Diese mur= den Gegenstand der Untersuchung und spielten nachher in dem Bericht des Grafen Bludow eine beträchtliche Rolle. Für solche Aussagen wurde Diwow nach der Verurtheilung von der Awangsarbeit befreit und zur Westungsarbeit nach Bobrowsk geschickt. Ginige meiner Schickfalsgenoffen ließen sich einreben, daß nur ein gang offenes Geständnif sie retten könne, und daß es namentlich barauf ankomme, daß sie die Namen Derer nennten, von benen sie in die geheime Gesellschaft aufgenommen worden. Manche ließen sich badurch wirklich zu speciellen Angaben bewegen. So der Obrist Kallenberg, welcher angab, Kürst Bariatinsky habe ihn in die Verschwörung eingeweiht; Bariatinsty leugnete diese Thatsache- und es kam zur Konfrontation. Die Aussagen standen sich schroff gegenüber. Bariatinsty machte noch einen letten Versuch, seinen Rameraden zu retten, indem er dem Defabrift. 2. Aufl.

General Tschernntschem sagte: "Sie sehen, Excellenz, selbst, wie wunderlich der Herr Kamerad ist; konnte ich einem solchen Manne wohl ein Geheimniß anvertrauen?"
— Ungeachtet dieser grenzenlosen Offenherzigkeit wurde Fallenberg zur Zwangsarbeit verurtheilt. — In der Zahl meiner Mitgefangenen befanden sich auch solche, die an Händen und Füßen Ketten trugen und in der Finsterniß ohne Lampe sitzen mußten; anderen wurde die Nahrung verkürzt.

Den 6. März kam der Platadjutant nicht, wie er täglich zu thun pflegte. Sokolow zeigte ein geheimniß= volles Aussehen und war in neuer Kleidung. Der Wächter Schibajem, Juvalide des Leibaarde=Jäger= regiments, der mir täglich Nahrung brachte, war auch in seinem neuen Mantel erschienen und rasirt. — "Was ist heute für ein Festtag?" fragte ich. "Es ist kein. Teft." "Warum seid Ihr denn neu gekleidet?" "Seuteist die Beerdigung des Kaisers Alexander." Alles war einförmig und still um mich herum, wie immer; die breiten Festungsmauern mit ihrer Erd= und Rasen= bedeckung ließen keinen Laut eindringen, nur durch die Schießscharte und das vergitterte Fenster klang bis= weilen das Geläute des Glockenspiels. Plötzlich am Nachmittag donnerte ein Kanonenschuß, ein zweiter, unzählige — das war das Ende der Trauerceremonie.

Da alle Wintel und Eden in der Festung mit Ar= restanten gefüllt waren, so konnte man sie ihrer großen Rahl wegen nicht oft in die Babstube führen. Die Reihe dazu kam an mich zum erstenmal Mitte April. Der Schnee mar verschwunden, das Wetter schön; ein Geleite führte mich ab, die Augen wurden mir nicht mehr verbunden. Als ich aus dem dunkeln Korridor über die Schwelle der Außenthür trat, wurden meine Augen von den Sonnenftrahlen so heftig geblendet, daß ich stehen blieb und unwillfürlich die Augen mit der Sand bedeckte. Allmählich nahm ich die Sand ab und ging weiter; die Erbe schien unter meinen Füßen zu wanken, die frische Luft benahm mir den Athem. Längs der inneren Mauer der Kronwerkschen Kurtine, an einer langen Reihe von Fenstern vorübergehend, konnte ich Niemand von meinen Kameraden sehen, weil die Tensterscheiben mit Kreide bestrichen waren. Als ich mich rechts wandte, längs ber anderen Kurtine, wo in der Mitte das Hauptthor der Testung ist, sah ich über bem Thor ein Kenster, und erkannte M. K. Orlow, der am Tenster sitzend schrieb. — Nicht weit von der Pforte stand eine Unteroffizierswache; ich freute mich, als ich meine Soldaten erkannte; sie eilten sogleich auf die Plattform und antworteten ebenso laut und freudig auf meinen Gruß, wie sie es früher vor jedem Erercitium

gethan hatten. — Die Badstube war geräumig, das Bad stärkte und erfrischte mich. Bei meiner Rückfehr bemerkte ich neben der Wache meinen Diener Michail stehen, der durch eigenthümliche Bewegungen und Pan= tomimen meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen suchte. - "Ift auch Unna Wassiliewna (meine Frau) ge= fund?" fragte ich. - "Sie mar eben hier in ber Kirche und kommt jetzt die Allee herunter." - Ich verdoppelte meine Schritte, und sah sie, wie sie langsam einher= schritt, ungefähr zweihundert Schritte von mir entfernt; ich wollte zu ihr eilen, aber ich bedachte, daß sie ihrer Entbindung entgegen ginge und erschrecken könne; auch fürchtete ich die Verantwortung meines Geleites — ich fonnte ihr nur mit ber Hand meine Gruße zuwinken, und ging weiter. In mein Gefängniß guruckgekehrt, fand ich es noch bunkler als früher, sodaß ich weder Tisch noch Bank unterscheiden und nur die weiße Rante der grauen Bettdecke sehen konnte.

In der Charwoche hatte der Kaiser erlaubt, den Arrestanten Bücher geistlichen Inhalts, Tadak und Pfeisen zukommen zu lassen. Das war ein wahrhafter Luxus nach langer Entbehrung. Ich hatte mich schon seit vier Jahren der Pfeise entwöhnt, jetzt fing ich an, mit desto größerem Genuß zu rauchen, um zugleich wo möglich die schädliche, seuchte und unreine Lust um mich

herum zu verscheuchen. Meine Frau hatte mir die Stunden der Andacht von Zichoffe übersandt; drei Bande, in benen Betrachtungen über die Kriegsjahre von 1812, 1813 und 1814 enthalten waren, wurden von der Censur unserer Untersuchungskommission nicht ausgeliefert. Durch die Bekanntschaft des Onkels meiner Frau mit dem Rommandanten Sukin hatte ich auch Schnupftabak und ein Dutzend Taschentücher be= tommen. Ich fragte einst ben Platadjutanten Rifolajem, ob meine Rameraden auch Tabak, Bücher und Wäsche von ihren Verwandten bekämen? — Er ant= wortete: "Nur diejenigen, die in Petersburg Verwandte oder Bekannte haben", und erzählte weiter, daß er gestern dem Obristen M. T. Mitkow ein Bündel mit Wäsche und englischer Flanelldecke gebracht habe; als aber Mitkow erfuhr, daß nicht alle von den Eingekerkerten dieser Begünstigungen theilhaft würden, band er das Bündel wieder zusammen und erklärte, daß auch er dieser Sachen entbehren könne. Rach langen Leiden ift er in der Verbannung zu Krasnojarsk im Jahre 1850 geftorben.

Alle sechs Wochen besichtigten uns auf Befehl des Kaisers seine Generalabjutanten Sasonow, Strekalow und Martynow. Letzterer empfahl mich dem ihn bescheitenden Kommandanten, und erinnerte daran, daß der Kaiser mich früher ausgezeichnet habe.

Am 13. Mai weckte mich der Platzadjutant Nikolajem früh Morgens; im Korridor erscholl seine Stimme, man solle geschwind den Bardier herbeischaffen. "Sollich wieder in die Kommission geführt werden?" "Nein, im Hause des Kommandanten erwartet Sie eine große Freude; Ihre Gemahlin hat die Erlaubniß erhalten, Sie zu sprechen."

In einer Minute war ich gekleidet und wollte den Barbier nicht abwarten: — Wir eilten hinaus — helle brennende Sonnenstrahlen blendeten meine Augen; eine milde, balfamische Luft stärkte mich. Vor der Gefängnifithur begrußte mich mein Diener Michail; auf dem Vorhof stand mein Wagen, und als mein Rutscher Wassily mich erkannte, rückte er mit den Rappen vor, fuhr im Kreise herum und zeigte mir die gute Haltung der Pferde. — In der Kommandantur umarmte ich meine Frau, sie war in tiefe Trauer gekleidet — meine Mutter war während meiner Gefangenschaft gestorben. Ihr Aeußeres, ihre Worte, ihre Stimme erfreuten und irösteten mich. Während unserer Zusammenkunft war ber Festungskommandant Generalabjutant Sukin immer zugegen, daher konnte die Unterhaltung nicht offenherzig sein, und nur Verwandtschafts= und Familienverhält= nisse berühren. Durch Vermittelung des General= adjutanten V. V. Lewaschow hatte meine Frau die

kaiserliche Einwilligung zu dieser Zusammenkunft er= langt. Die Zeit ihrer Entbindung rückte näher; sie wünschte, daß wir uns noch gegenseitig segnen könnten. Ich suchte sie auf alle mögliche Weise über mein kunf= tiges Geschick zu beruhigen; eine Stunde vergeht bald, der Kommandant konnte sie nicht verlängern, wir trenn= ten uns, indem wir uns dem Willen des allmächtigen und allliebenden Vaters empfahlen. — Mit einem Herzen voll Dankbarkeit gegen Gott kehrte ich in meine Nr. 13 zurück; ich war beruhigt, nachdem ich meine Frau gesehen hatte und hoffen durfte, daß sie die Trennung und die bevorstehende schwere Stunde mit Standhaftigkeit ertragen werde. — Lauter und öfter sang ich meine Lieder und im Wachen und im Träumen unterhielt ich mich mit der Frau, deren feste Haltung mich mit neuer Kraft erfüllt hatte. Drei Tage darauf er= hielt ich einen Brief von ihr, und die Versicherung, daß die Zusammenkunft sie gestärkt habe. Ich hatte ihr im Beisein bes Kommandanten die letten Worte mitgetheilt, die der Raiser mir selbst gesagt hatte und suchte sie auch ferner auf jegliche Art zu beruhigen. War ich wieder allein, so machte ich mich mit dem Gedanken, hingerich= tet zu werden, mehr und mehr vertraut.

Den 17. Mai war eine ungewöhnliche Bewegung im Korribor bes Gefängnisses bewerkbar: unaufhörlich führte man Gefangene auf und ab, murben Stimmen der Wächter und Arrestanten laut; mehrere der Letzteren an meiner Nummer vorbeigehend, begrüßten mich indem sie mir: "bon jour 13 - portez vous bien 13!" zuriefen. — Nachmittags sagte mir ber Wächter Sokolow, daß ein Theil der Gefangenen in die Rommission berufen worden sei, wo sie Papiere unterzeich= neten und dann sogleich in die Rasematten zurückfehrten. - "Was glaubst Du," fragte ich, "ist es zum Glück ober zum Unglück berjenigen, die dahin verlangt wur= ben?" — "Gott weiß es," war die Antwort, "mir scheint es, diejenigen werden es leichter haben, die man in Ruhe läßt." — In unruhiger Erwartung schlief ich endlich ein, bis ein Geraffel ber Schlöffer und Riegel mich plötzlich aufweckte, und der Platzadjutant mich in die Kommission führte. Der Gang bis zur Komman= bantur zeigte mir wie schön der Frühling geworden war. Die Luft war von Fliederduft geschwängert, die Bögel flatterten und fangen in dem Garten des Kommanbanten, in welchem sie sich unwillfürlich vereinigt hatten, ba ihnen ringsum kalte Mauern von drei Seiten ent= gegenstarrten. Man führte mich durch die Zimmer der Schreiber, aber nicht zum früheren Sitzungsfaale ber Rommission, sondern in ein anderes Zimmer rechts, wo an einem Schreibtische Benkendorff und der Senateur Baranow fagen. — Man überreichte mir die von mir geschriebenen Antworten auf die Fragen der Kom= mission, und stellte Fragen: ob die Unterschrift von mir herrühre? ob ich ungezwungen geantwortet hätte? und ob ich noch Etwas hinzuzufügen hätte? — Die ersten beiden Fragen bejahte, die dritte verneinte ich. Darauf hieß man mich die Papiere unterzeichnen. den Gesichtszügen Benkendorffs las ich, daß es mir schlecht gehen würde. Der Senateur Baranow war nicht Mitglied der Untersuchungskommission, aber als Mitglied des zu unserer Verurtheilung niedergesetzten obersten Kriminalgerichts mußte er sich von der Richtig= feit der Unterschriften überzeugen. Das war die ein= zige Prozedur, welche noch fehlte; die Verurtheilung mußte mithin schon erfolgt sein. Bestel, Rylejew, Murawiew = Apostol, S. A. Juschnewsky, Bestushem und einige Andere hatten diese letzte Befragung bazu benutzt, offen ihre Ueberzeugungen zu verkünden, und die Mißbräuche und Ungerechtigkeiten des herrschenden Syftems in aller Schärfe blogzulegen. Die Mehrzahl der Angeklagten hatte dagegen bei dieser Gelegenheit frühere Aussagen zurückgenommen oder verändert, nicht aus Furcht oder Reue, sondern weil die Heimlichkeit bes Verfahrens es überflüffig erscheinen ließ, Bekennt= niffe abzulegen, die ihnen selbst die Strafe nur ver= größern und andere Mitschuldige vielleicht compromittiren konnten. — Auf meinem Rückwege in die Kasematten sog ich mit Begierde die Mailust ein; am Gartenzaune vorüberstreisend pflückte ich einige Grashalme; dann beschleunigte ich meine Schritte um mir das Herz nicht zu sehr erweichen zu lassen. Gefühlvolle Seelen werz den mir glauben, daß ich diese Gräser küßte und beswunderte; als sie verwelkten, beodachtete ich noch jede Faser derselben und verglich die Formen und Untersschiede. Sie waren das Einzige, was ich in Monaten von dem, was die Natur dem Menschen bietet, berührt hatte.

Vom 17. Mai an wurden die Bewegungen und Stimmen in unserem Korridor seltener und leiser. Nur die täglichen Visitationen des Plahmajors, der Festungs-adjutanten und des Wächters unterbrachen die einförmige Stille, die bisweilen in einigen Nummern oder Gefängnißzellen auf einige Minuten durch ein Lied, durch eine Deklamation, durch einen Seufzer untersbrochen wurde. — Einer meiner Unglücksgefährten, M. A. von Wisin, konnte die Eingeschlossenheit nicht ertragen; seine Seele war stark, sein Muth ungebrochen, die Nerven aber in dem Zustand so furchtbarer Ersegung, daß man endlich besohlen hatte, seine Thüre nicht mit Riegeln und Schlössern zu verschließen, son-

bern eine Wache in seine Nummer zu stellen. — Sechszehn meiner Kameraden saßen von den Uebrigen gertrennt in einer geheimen Abtheilung der Festung, in dem Alexesewschen Ravelin, wo ein besonderer Civilbeamter für ihre Beaufsichtigung und Ueberwachung angestellt worden war. Vor den Fenstern stand eine hohe Wauer, der innere dreieckige Raum des Ravelins war von drei Wauern eingeschlossen, die gar kein Fenster, nur eine Thür hatten; hier auf einem engen Raume wuchsen einige Bäume und hieher führte man zuweilen einzelne Gefangene auf ein Viertelstünden, damit sie frische Lust schöpfen könnten. Auf das Blatt eines der hier stehenden Ahornbäume hat Ryléjew seine bekannten Abschiedsverse geschrieben.

Seit dem Beginn des Juni lebte ich in steter Unruhe um meine Frau, denn die Zeit ihrer Niederkunft rückte heran. Ich sang meine Lieder seltener, Sokolow und Schibajew, meine Wächter, fragten mich oft, ob ich krank sei. Mein Schlaf wurde beständig von Träumen unterbrochen; ich sah meine Frau leidend und mich zu Hilfe rusend; mit einem Worte, der Glaube, die feste Zuwersicht wankten. — Sogar in der Festung geschah, was gewöhnlich im Leben geschieht, daß die guten Nachrichten sich verspäten, während die schlechten und traurigen schnell anlangen. Am 19. Juni war mein ältester Sohn geboren worden, ich ersuhr es erst am 22.; zwei Zeilen von der Hand meiner Frau beruhigten mich über ihre Gesundheit. Ich freute mich für sie, sie hörte auf allein zu sein; ich segnete in Gedanken meinen Sohn und bat in meinem Gebete, daß der ewige Vater ihm den zeitlichen Vater ersetzen möchte. Damals hatte ich keine Hoffnung meinen Sohn jemals zu sehen, ich erwartete die baldige Entscheidung meines Schicksals. —

Um 12. Juli Vormittag bemerkte ich auf dem Kron= werkschen Wall, meinem Fenster gegenüber, einige arbeitende Zimmerleute, ohne zu begreifen, mas sie auf bem Walle aus Balken bauten. Oft kehrte ich mich zum Kenster und einmal sah ich auf derselben Stelle zwei Generalabjutanten umbergeben. — Nachmittags führte mich der Platzadjutant in die Untersuchungskommission, wohin ich verdrossen ging, in der Erwartung einer Konfrontation oder eines neuen Verhöres. Man fann denken mit welcher Ueberraschung ich die Zimmer von meinen Mitgefangenen angefüllt sah, mit welcher Freude ich meine bekannten Kameraden umarmte. Man sagte mir, daß wir versammelt seien, um unseren Urtheilsspruch zu vernehmen. Vergeblich suchte ich einige meiner Kameraden, die entweder gar nicht da= selbst zugegen waren, oder die sich in höheren Kategorien befanden und icon zum Anhören ihrer Sentenz hinein-

gerufen worden waren. In zwei Zimmern, die an den Sitzungssaal anstießen, waren die Verurtheilten nach Kategorien oder Abtheilungen versammelt, so daß, wenn die erste Kategorie in den Sitzungssaal eintrat, die zweite Kategorie die Stelle der ersten einnahm und die folgende nachrückte. Nach Vorlesung der Sentenz wur= den die, denen dieselbe verkündet worden, durch die andere Seite des Saales heraus und in die Gefängnisse zurückgeführt, aber nicht in ihre bisherigen Rummern, sondern nach der Reihe und der Zahl der Verurtheilten, die sich in einer Kategorie befanden. — Ich war zur fünften Kategorie gezählt, überhaupt waren zwölf Ka= tegorien. Einige Minuten hatten wir Zeit mit einander zu sprechen. Dann trat die Wache an unsere Abtheilung, die aus fünf Mann bestand. Schildwachen standen an jeder Thür.

Wir traten ein und stellten uns in eine Linie auf. Alle Mitglieder des Oberkriminalgerichts saßen vor uns an langen Tischen längs der Bände. Gerade vor uns saß der Metropolit mit einigen Bischöfen; rechts Generale, links Senatoren, Alle in voller Uniform, mit Bändern und Orden geschmückt. Ich übersah diese Abtheilungen und bemerkte in der Zahl der Generale den tapferen Bistram, meinen verehrten Chef, der seine Thränen nur mühsam zurückhielt: einige Minuten vors

her hatte er seinen liebsten Abjutanten, den Fürsten E. P. Obolensty, verurtheilen sehen muffen. Einige ber Richter saben theilnehmend, die meisten finfter aus: mehrere von den Senatoren zeigten eine unschickliche und impertinente Neugierde; um uns zu betrachten gebrauchten sie nicht allein Lorquetten, sondern große Operngucker. In der Mitte stand der Obersekretär bes Senats, Shurawlew, und verlas die Sentenzen mit lauter vernehmlicher Stimme. Das Gericht hatte unsere (die fünfte) Rategorie am 10. Juli zu zehn= jähriger Zwangsarbeit und auf diese folgende "ewige" Ansiedelung in Sibirien verurtheilt. Der Raifer hatte dieses Urtheil am 11. Juli für meine Kameraden Repin und Rüchelbecker auf acht Jahre gemildert, für Bodisko in Betracht seiner Jugend die Zwangsarbeit in Testungsarbeit verwandelt; Glebow und ich erwar= teten, daß man unserer unter denen erwähnen würde, deren Loos gemildert worden; ftatt dessen schwieg Shurawlew und der Rommandant winkte, uns in die Rasematte zurückzuführen. — Die Ursache bieser Ausnahme, welche von 121 Verurtheilten nur drei traf, nämlich R. A. Beftushem, M. N. Glebow und mich, suche ich, soweit sie mich betrifft, in einer augenblick= lichen Reizbarkeit oder einem vorübergehenden Unwillen bes Kaisers, der es als besonderen Undank angesehen

haben mochte, daß ich die mir früher von ihm erwiesene Aufmerksamkeit und das mir bezeigte Wohlwollen mit Parteinahme für seine Gegner vergolten hatte. — Die ganze Ceremonie der Urtheilspublikation an die Anzgeklagten hat fünf Stunden lang gedauert und verlief in der tiefsten Stille. Nur M. S. Lunin, ein Verurztheilter der dritten Kategorie, sagte, als man ihm die Sentenz vorgelesen und der Sekretär auf die Worte: "ewige" Ansiedelung" besonderen Nachdruck gelegt hatte, mit lauter Stimme: "Eine schöne Ewigkeit, ich din schon über fünfzig Jahre alt." — Er stard zu Nertschinsk im Jahre 1847, diese "Ewigkeit" hat mithin für ihn immer noch über zwanzig Jahre gedauert. N. S. Bobrischtschew-Puschtin schlug, nachdem er seine Sentenz vernommen hatte, ein Kreuz auf seine Brust.

Der Einbruck, ben wir von dieser Scene hatten, war der, daß wir uns nicht in einem Gerichtshose und nicht vor Richtern befanden. Das oberste Kriminalgericht war am 1. Juni niedergesetzt und bestätigt worden; es bestand aus Gliedern des Reichsraths, des Senats und des Synods (der Oberkirchenbehörde) und fünfzehn "zukommandirten" Generalen. Das Gericht hielt seine Sitzungen im Senatsgebäude und zwar unter Borsitz des tauben Fürsten Lopuchin; als Generalprofurator sungirte der Fürst Labanow-Rostowsky, als

Sekretär der erwähnte Shurawlew. — Der aus achtzig Gliedern bestehende Gerichtshof wählte aus seiner Mitte ein Romité zur Eintheilung der Staatsverdrecher in Katesgorien, d. h. zur Ermittelung des Grades der Schuld, deren die Einzelnen theilhaft waren. In diesem Komité saßen Graf P. A. Tolstoi, Fürst Wassiltschikow\*), Speransky\*\*), Graf Stroganow, Komarowsky, Kuschnikow, Engel, Graf Kutaissow und der thätigste unter allen unseren Richtern, D. D. Baranow, derselbe, der sich vorher gemeinsam mit dem Grafen Benkendorff von der Echtheit unserer Unterschriften und geschriedenen Antworten überzeugt hatte. —

Als wir aus der Kommandantur heraus= und in unsere Kasematten zurückgeführt wurden, sah ich bei der Pforte und vor dem Hause eine Menge von General= Abjutanten, Regiments=Abjutanten und Lakaien, die sich heran drängten, um uns ins Auge zu fassen. Da wir Fünf bis zur Kasematte zusammengingen, war es natürlich, daß wir uns des Wiedersehens nach langer Einkerkerung erfreuten und uns lebhaft und freundsschaftlich unterhielten; dieser Umstand wurde außerhalb der Festungsmauern als "stolze Verachtung" der vers

<sup>\*)</sup> Später Prafident des Reichsraths.

<sup>\*\*)</sup> Der berühmte russische Condificator und Schöpfer der Gesetzenmlung (Swod Sakonow).

hängten Strafe — nicht zu unserem Vortheil — weiter erzählt. - 3ch wurde nicht in meine Zelle Nr. 13, fon= dern in die Rasematte des Laborator=Bollwerks geführt. wo man mir ein Zimmerchen mit ziemlich großem Fenfter, beffen unterste Glasscheiben mit Kreide beweift waren, anwies. An den Wänden las ich die Namen der hier eingesperrt gewesenen Gefangenen, von denen nur einer, Graf S. Gr. Tschernntschem verurtheilt wor= ben war. Ein so helles Gemach hatte ich seit Monaten nicht bewohnt, schlaflos ging ich die ganze Nacht in meinem kleinen, blos neun Schritte haltenden Zimmer auf und nieder — die Sonne verschwand nur auf wenige Stunden vom Horizont, benn wir befanden uns in einer jener nordischen Julinächte, wo es überhaupt nicht dunkel wird. Der Platzadjutant hatte mir vor seinem Weggehen gesagt, daß er mich früh Morgens zur Vollziehung der Sentenz abholen mürde. Ich erwartete eine unverzügliche Abfertigung zur weiten Reise in eine sibirische Testung.

So brach der 13. Juli an. Noch vor Sonnenaufsgang führte man mich auf den Festungsplatz, wo ein großes Quarré von Truppenabtheilungen des Pawlowsschen Leibgarde-Regiments und der Festungs-Artillerie aufgestellt war. Man geleitete mich in das Viereck, wo schon einige meiner Unglücksgefährten dastanden, Detabris. 2. Aust.

und die Uebrigen nach und nach eingeführt wurden. Ich freute mich meine Bekannten wiederzusehen; Alle umarmten einander, Jeder suchte seine näheren Freunde; vergeblich suchte ich Rylejew, bis man mir sagte, er be= finde sich in der Zahl der Künf, die zu schmählichem Tode verurtheilt worden. Alle theilten sich gegenseitig ihre vernommenen Sentenzen mit. Manche mit Humor und Laune, Andere mit verhaltenem Ingrimm. Fürst S. G. Wolkonsky ging in munterem Gespräch auf und nieder, Batenkow hielt einen Hobelspan in der Hand und biß vor Unwillen in denselben; Jakubowitsch ging in Gedanken vertieft auf und nieder; Fürst Obolensty hatte in der Festung zugenommen, seine Wangen blühten; 3. 3. Luschtschin war heiter nach seiner Gewohnheit und brachte den um ihn versammelten Kreis zum Lachen. Ich sah Niemand in Verzweiflung, selbst die Leiden, welche sich auf den Gesichtern der Kranten spiegelten, blieben stumm. Außerhalb des Vierecks gingen die General-Adjutanten Benkendorff und Lewaschew und einige Offiziere auf und nieder. Obrist P. B. Abramow, einer der Verurtheilten, rief einen der wachhaben= den Offiziere laut bei Namen an, ohne jedoch daß die= ser sich umsah; Benkendorff fragte Abramow, was er wolle? — "Ich wünsche meine neuen Epauletten mei= nem Bruder zu übergeben, der bald Obrift wird",

lautete die ruhig trockne Antwort. — Benkendorff wil= liate in höflicher Weise ein und befahl dem anwesenden Kapitän Pohlmann die Epauletten in Empfang zu nehmen. — In diesem Vierecke warteten wir eine halbe Stunde, bis wir in vier Abtheilungen getheilt und von Soldaten umgeben wurden. In der ersten Abtheilung befanden sich die verurtheilten Offiziere der 1. Garde= Division und des Generalstabes, in der zweiten die Offiziere der 2. Garde-Division, der Sappenre' und der Pionniere, in der dritten die Offiziere der Armee, in der vierten die Civilisten. Die Verurtheilten, welche der Marine angehörten, waren zur Vollziehung des Ur= theils nach Kronstadt gesandt worden. In diesen burch Soldatenreihen von einander getrennten Abtheilungen führte man uns durch das Festungsthor auf das Glacis der Kronwerkschen Kourtine. Mit dem Rücken gegen die petersburger Seite\*) gewandt, standen in unab= sehbar langer Reihe Truppen aus allen Regimen= tern des ganzen Garbekorps mit geladenen Kanonen da. Auf dem Kronwertschen Walle war ein Galgen sichtbar — ich erkannte die Zimmermannsarbeit, die ich aus meiner Kasematte gesehen hatte, ohne sie mir

<sup>\*)</sup> Der östlich von der Festung auf dem linken Newauser liegende Stadttheil heißt "Petersburger Seite" (Peterburgskaja Storoná).

erklären zu könnnen. — Unsere zwei Abtheilungen wursen in gleichmäßiger Entfernung von den beiden besnachdarten aufgestellt; neben jeder Abtheilung brannte ein Scheiterhausen, vor welchem ein Henker dastand. Der General-Abjutant Tschernytschew ritt ab und zu; an diesem Morgen war er nicht geschminkt, sein Gesicht war blaß, und er ließ sein Roß nicht courbettiren.

Bei jeder Abtheilung befand sich ein General, bei der unfrigen mein gewesener Brigade-Kommandeur E. A. Golowin. Nach der Reihe der Kategorien mur= ben wir einzeln hervorgerufen; Jeder mußte sich auf seine Knie niederlaffen, dann zerbrach der henker den Degen über seinem Haupt, riß ihm die Uniform ab, und warf die zerbrochenen Schwerter und die Rleidung in die brennenden Scheiterhaufen. Als ich mich auf die Knie niederließ, streifte ich meine Uniform rasch ab, bevor der Henker mich berühren konnte; der General schrie ihm zu: "reiß' sie ab!" — sie war aber schon abgeworfen. Die Degen waren im Voraus angefeilt, so daß der Henker sie ohne große Kraftanstrengung zer= brechen konnte, nur dem armen Jakubowitsch wurde durch Unvorsichtigkeit des Henkers dabei sein Haupt verletzt, das von einer Tscherkessenkugel über der rechten Schläfe durchbohrt war. Der Letzte in unserer Ab= theilung war M. J. Puschtschin, Kapitän der reitenden Garbe-Pioniere; er war verurtheilt als gemeiner Soldat mit Beibehaltung seiner Abelsvorrechte zu dienen. Gesetzlich hätte über seinem Haupt nicht der Degen zerbrochen werden dürfen; er machte dem General diese Bemerkung, dieser aber ließ den Degen zerbrechen.

Diese Ceremonie mährte über eine Stunde; bann gab man uns gestreifte Schlafrocke, wie sie in ben Hospitälern getragen werden, anzuziehen, und geleitete uns in der Ordnung, in welcher wir gekommen waren, in die Festung zurück. Auf dem Festungs-Glacis mar fein Volk zu sehen gewesen, nur beim Festungsthor drängte sich ein Haufen. Die Menge ist gewöhnlich neugierig; dieses Mal war sie bei dem interessanten Schauspiel nicht zugegen gewesen, entweder weil es noch zu früh war, oder weil die Polizei niemand zu= gelassen hatte. Als man uns zurückführte, erwartete ber Galgen auf dem Kronwerkschen Walle seine Opfer, noch Niemand war in der Nähe desselben sichtbar; wir wandten unsere Blicke dahin und baten Gott um eine leichte Sterbestunde für unsere Gefährten. Mich führte man in die Kronwerksche Kourtine, Zelle Nr. 14, das= selbe Zimmer, wo R. F. Anlejew die letzte Nacht seines Erdenlebens zugebracht hatte. Ich trat wie in ein Heiligthum, fiel auf die Anie und betete für ihn, für seine Frau und seine Tochter, denen er hier in diesem Gefängnisse soeben seinen letzten Brief geschrieben hatte. Aus dem zinnernen Trinkgefäße des Gefängnisses stärkte ich mich mit dem Reste seines letzten Trunkes. Neben mir saß Repin, doppelte Schaarwände aus Balken trennten unsere kleinen viereckigen Zellen. In meiner früheren Zelle Nr. 13 befand sich jetzt M. A. Nasimow; ihm war beschieden, vom Fenster aus die schreckliche Hinrichtung auf dem Kronwerkswalle mit anzusehen; dis zum späten Abend blieben die kalten Leichen hängen, geschieden von den glühenden unsterbelichen Seelen.

Die Augenzeugen ber letzten Lebensstunden von Paul Pestel, Konrad Rylésew, Sergius Wurawsewsupostol, Wichael Bestushew-Njumin und Wichael Kachowsky waren der Geistliche der Kasanschen Kirche P. N. Myslowsky, der Platzadjutant Nikolajew, der Feuerwerker Sokolow, der Wächter Trossmow in der Festung; auf dem Richtplatze besanden sich außer den genannten Personen noch der Platzmajor der Stadt A. A. Boldywew, der Stadskapitän vom Garde-Generalstade V. D. Wolchowsky und einige Soldaten von der Festungsartillerie. — Die letzte Nacht brachten die zum Tode Verurtheilten in der Kronwerkschen Kourtine zu. Pestel bewahrte seine ungewöhnliche Geisteskraft bis zu Ende, kein Zug seines eisernen Gesichts zeigte

die mindeste Unruhe. Auch die übrigen Verurtheilten starben mit männlicher Fassung.

3ch schreibe nicht die Biographie meiner Kamera= den und Unglücksgefährten; ich berühre nur die letzten Stunden ihres Lebens und erwähne dabei der haupt= züge ihrer Charaktere. Paul Pestel, früher Offizier der Chevalier=Garde und Adjutant des Grafen Wittgenstein, dann Obrist des Wjätka'schen Infanterie=Regiments. war, wie erwähnt, eines der Häupter der Verschwörung, der Verfasser der Konstitution gewesen, welche nach Umsturz des bestehenden Systems eingerichtet werden sollte. Am 14. December war er nicht in Vetersburg, sondern an der Spitze der Aufständischen im Süden gewesen. Nach dem einstimmigen Urtheil Aller, die ihn gekannt, war er ein Mann von großem Geist, eisernem Charafter und unerschütterlicher Ueberzeugungstreue. Die Begleitung des lutherischen Pastors Reinbott zum Schaffot hatte er abgelehnt. — Unter den petersburger Verschwörern hatte der mehrerwähnte Ronrad Myléjew die Hauptrolle gespielt, eine edle, schwärmerisch-idealistische Poetennatur. Nach seinem Außtritte aus dem 1. Kadettenkorps war er in die reitende Artillerie getreten, dann Sefretär der ruffisch=amerika= nischen Kompagnie geworden. In seinen freien Stunden fungirte er als Sachwalter der Klagen armer und

bedrückter Meuschen, die in den letzten Jahren seines Lebens seine Vorzimmer beständig belagerten. — 3ch habe schon gesagt, daß er sich aus eigenem Antriebe dem Aufstande vom 14. December zum Opfer brachte. Er sah das Nichtgelingen voraus, wollte aber doch einen offenen Widerstand, eine öffentliche Forderung der Volksrechte hervorrufen, weil er überzeugt war feine Bestrebungen murben Nachfolger finden, sobald nur "der Anfang gemacht sei". Er war die Seele dieses unglücklichen Unternehmens, und nahm soweit es ihm möglich war, alle Verantwortung für daffelbe auf sich; persönlich bat er den Raiser und die Rommis= sion, daß man ihn nicht schonen solle, aber das Schicksal seiner minder schuldigen Kameraden lindern möge. Der veröffentlichte Bericht der Untersuchungs-Rom= mission thut dieses Umstandes besondere Erwähnung. Ich weiß nicht, wo Graf Bludow, der Verfasser dieses Berichts, die Nachricht hergenommen hat, daß Rylejew nicht selbst auf dem Senatsplatze erschienen sei; ich habe ihn mit eigenen Augen auf diesem Platze gesehen. Er konnte freilich nicht beständig auf dem Platz stehen bleiben, weil er eben an der Spitze der ganzen Verschwörung stand, die Rasernen, die Wachen befuhr und die Personen aufsuchte, die nicht auf dem Sammelplate er= schienen waren. Er komite das Kommando nicht über=

nehmen, da er nicht mehr Militär war und nur kurze Zeit gedient hatte; er stellte sich aber in die Reihe der Solbaten. — In der Kasematte, in der letzten Nacht erhielt er die Erlaubniß seiner Frau zu schreiben; bis= weilen unterbrach er sein Schreiben, betete, und fuhr bann fort, seinen letzten Willen mitzutheilen; er suchte die Frau zu trösten und gab ihr Anweisung zur Erziehung seiner einzigen Tochter. Bei Sonnenaufgang trat der Platzmajor zu ihm herein mit der Anzeige, daß er sich in einer halben Stunde aufmachen muffe. Dem Platzmajor folgten zwei Wächter mit Tesseln. Anlejew setzte sich, um seinen Brief zu beendigen, und bat, daß man ihm unterdessen die Retten an die Kuße legen solle. Sokolow, der Wächter, war betroffen von der Gefaßtheit und Ruhe des zum Tode Verurtheilten. Nach Beendigung des Briefes af Rylejew ein Stückchen Brod, trank einige Schlucke Wasser, segnete bie Gefängnismächter, bekreuzigte sich und sagte bann rubig: "ich bin bereit!"

In der Nummer 12 der Kasematte befand sich am Vorabend der Hinrichtung Sergius Murawjew-Apostol. Seine edle Denkungsart, sein reiner fester Glaube hatten den Geistlichen Myslowsky schon längst vor der ver-hängnisvollen Stunde mit solcher Chrfurcht erfüllt, daß dieser äußerte: "Wenn ich in die Kasematte des Sergei

Iwanowitsch trete, so bemächtigt sich meiner jedesmal ein so andächtiges Gefühl, als wenn ich vor dem Gottesstenst in das Allerheiligste eintrete." — Seit frühester Jugend war sein Lieblingsgedanke das Wohl des Baterlandes gewesen; dazu hatte er sich vordereitet, eifrig in der polytechnischen Schule zu Paris studirt, und unablässig darauf gedacht, Rußland eine bessere Zukunft zu bereiten. Das Ziel war noch so weit, daß er bisweilen die Geduld verlor. In einer solchen Stimmung hatte er einst sein Gefühl in folgenden an die Mauer des siewischen Klosters geschriebenen Versen ausgedrückt:

"Toujours rêveur et solitaire Je passerai sur cette terre Sans que personne m'ait connu; Ce n'est qu'au bout de ma carrière Que par un grand trait de lumière L'on verra ce qu'on a perdu, —"

Der durch ihn erhobene Aufstand des Tschernisgowschen Armee-Regimentes, in welchem er als Oberstslieutenant ein Bataillon kommandirte, ist bereits oben erwähnt worden. — Sogar in den letzten Augenblicken seines Lebens hatte er keine Zeit an sich selbst zu denken: ihm gegenüber in der Nummer 16 saß sein junger Freund Michail Bestushewskiumin, diesen suchte er zu trösten und ermuthigen. Der

Fenerwerfer Sofolow und die Wächter Schibajem und Trosimow hinderten die zum Tode Verurtheilten nicht, sich saut zu unterhalten, sie achteten die letzten Augensblicke der Todeskandidaten. — Ich habe stets sebhaft bedauert, daß diese schlickten guten Menschen nicht verstanden haben, die letzte Unterhaltung der beiden Freunde wiederzugeben; sie wußten nur, daß dieselben über die Unsterblichkeit der Seele geredet hätten.

Bestushem=Rjumin war erst 22 Jahre alt, er hatte anfangs im Semenowichen Garberegimente als Junker gedient; als dieses kassirt wurde, trat er in das Polta= wa'sche Infanterie=Regiment ein, wo er Offizier wurde; seiner Gewandtheit und Sprachkenntnisse wegen wurde er zu Aufträgen benutzt, die er mehreren Volen nach Riew, Podolien, Wolnnien und Warschau verkleidet und unter falschem Namen brachte. — Er war so jung, daß er sich nur schwer von dem Leben, das er faum begonnen, trennen konnte. Wie ein Vogel im' Räfig warf er sich hin und her und suchte sich zu befreien, als man ihm die Tesseln anlegte. Vor seinem Austritte aus der Rasematte nahm er von seiner Brust bas Bild des Gefreuzigten (bas jeder Ruffe trägt), um es seinem Gefängniswächter Trosimow zum Andenken zu schenken. Ich habe dieses Bild gesehen und wollte es kaufen, aber der alte Soldat gab es nicht von sich:

er hoffte die Reliquie nach seiner Verabschiedung der Schwester Bestushems bringen zu können. — Michail Kachowsky besand sich in einer anderen Abtheilung der Kronwerkschen Kourtine und nicht unter Aufsicht meines Wächters Sokolow, daher habe ich zu meinem Bebauern keine Auskunft über seine letzten Lebensstunden erhalten können. Er hatte in der Garde gedient und dann seinen Abschied genommen.

Während man uns auf das Festungsglacis geleitet hatte, waren die fünf zum Tode Verurtheilten in Fesseln und Sterbehemden in die Festungskirche geführt worden, wo sie ihre eigene Todtenmesse anhören mußten. der Kirche ging der Zug zum Kronwerkschen Walle; unterwegs tröftete Murawjew-Apostol seinen Freund Bestushem-Rjumin, dann wandte er sich zu dem Priester Minstowsky und fprach sein Bedauern darüber aus, daß er genöthigt sei, die Verurtheilten wie Räuber zum Richtplate zu begleiten; darauf antwortete der Geist= liche mit den Worten, die der Erlöser am Kreuze dem mitgekreuzigten Räuber gesagt hatte. — Sich dem Galgen nähernd, umarmten sich die Verurtheilten unter einander: dann wurden sie in einer Reihe auf die Bank Alls aber die Schlingen umgewunden, die Bank umgestoßen mar, blieben nur Pestel und Kachowsky hängen, Rylejem, Murawjem-Apostol und BestushemRjumin aber fielen auf die umgestoßene Bank und beschädigten sich. Murawjew bemerkte mit einem Seufzer: "Auch dies versteht man bei uns nicht ordentlich zu machen." - Diese beigende Bemerkung war durch den heftigen Schmerz feiner Wunde hervorgerufen worden, die feit bem 3. Januar noch nicht vollends geheilt war. Während man die umgefallene Bank aufhob, die Seile und Schlingen neu ordnete, vergingen noch einige Minuten namenloser Qual. Die drei Verurtheilten, denen man bei einem ähnlichen Zufall unter anderen Verhältniffen wohl das Leben geschenkt hätte, benutzten diese Zeit, ihr Vaterland noch einmal zu segnen und um eine bessere Zukunft für ihre Mitbrüder zu beten. — Den gangen Tag über blieben die Leichen zu schimpflicher Ausstellung hängen; in der Nacht wurden sie abgenommen, in Bastmatten geschlagen, auf einem Boote zum Ufer ber Chuntujem=Insel gebracht und daselbst in die Erde ein= gescharrt. Andere behaupten, man habe die Leichen in einen Festungsgraben mit ungelöschtem Kalk verschüttet. - So endete die Erefution vom 13. Juli 1826.

Es ist der Vollständigkeit wegen nothwendig, daß ich diesem Abschnitt meiner Lebensgeschichte einige Bemerkungen über die Umstände anhänge, welche unsere Berurtheilung begleiteten.

Zunächst lasse ich zwei Verzeichnisse folgen: bas

eine nennt die Namen berer, welche zu Folge des 14. December überhaupt in Untersuchung kamen, das andere spezificirt die Strafen, welche über die einzelnen Glieder der verschiedenen Verschwörungen verhängt wurden. Da dieselben Namen in dem ferneren Verslauf meines Berichtes immer wieder vorkommen, ist es der Vollständigkeit wegen nothwendig, eine Uebersicht über alle kompromittirten und vernrtheilten Personen zu geben.

## Berzeichniß

derjenigen Weitglieder der geheimen Gesellschaften, die auf Besehl des Kaisers am 1. Zuni 1826 dem obersten Kriminal-Gerichte übergeben worden waren.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | The second secon |                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Verein des Rordens.                                                                                                                                                                                                                                                       | Berein bes Siibens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bereinigte Clawen.                                                                                                                                 |
| <del>-</del> i | 1. Fürff Sergius Trubeşkoy, Obriff Paul Pestel, Obrift und Kom-Peter Borisson II., Untersieute-<br>bes Preobeassersti's Leiden Leiden mandeur des Wights ichen nant der 8. Artisseie-Brigade,<br>garde nant der 8. Artisseie-Brigade, Grandenie-Brigainents.              | Raul Pestel, Dbrift und Kom-<br>mandeur des Wjätka'schen<br>Infanterie-Regiments.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beter Boxisson II., Untersieute-<br>nant der 8. Attisterie-Brigade.                                                                                |
| o;             | Ĕ .                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sergius Murawjew - Apostol,<br>Obrift des Aspernigowschen<br>Infanterie-Regiments.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sergius Wurawiew : Phofiol, Andrey Boriffow II., verabfidies<br>Obrift des Tidernigowiden deter Artiflerie : Unterlientes<br>Infanterie-Regiments. |
| က်             | Anthrope Dolonaty, Route, Midail Beftusper - Kinnin, Iwan Spiridow, Major des<br>nant des Finnlandigen Leits- Untersteutenant des Postama's Penja schen Inderte-Regi-<br>garde-Regiments, ältester Ads- schen Interie-Regiments. ments.                                   | Wichail Befulhew Miumin,<br>Unterlientenant des Poltawa's<br>schauses Aufanterie-Regiments.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Iwan Spiridow, Major des<br>Penfa'ligen Infanterie-Regi-<br>ments.                                                                                 |
| 4. v.          | Wardenkorys.<br>Wiftia M. Mucndjew I., Kapitän Matwey Murawjew - Apostol, IwanGorbafchewsky, Unterlieusbes Garde-Generassafshes.<br>des Garde-Generassafshes.<br>Wichail Kachowsky, verabschie-Acep Zuschwsky, General-Waddin: Beschanow, Fähreichdeter Garde-Lieutenant. | Matwey Muranjew = Apoliol, secondificate Dovill. Alexed Zulchenesth, General: Sutendant der 2. Armee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IwanGorbatfcewsth,Unterlieustenant d. 8. Artillerie-Brigade.<br>Wadinir Betfchanow, Fchurich<br>der 8. Artillerie-Brigade.                         |

| -          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | NAME OF TAXABLE PARTY O |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Berein des Rorbens.                                                                            | Verein des Güdens.                                                                                                                                                                                 | Bereinigte Stawen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ဖ်         | Fürst Dmitry Tschepin=Res Fürst<br>fromFty, Stabs-Kapitän des Ger<br>Mogkanischen Zeibenbergen | Sergius<br>teral.                                                                                                                                                                                  | Wolfonsky, Alexander Beston, Unterlieute-<br>nant d. 9. Actillexie-Brigade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.         | Alexander Befinisev II., Etabs- Wassilly Dawydow, and it is Gave- Argoner- Obrift.             |                                                                                                                                                                                                    | Haren: Sakoblindrejewitich, Unterlieute-<br>nant d. 8. Artillerie:Brigade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ∞ <b>°</b> | Neg., 2.01ntoin des Deczogs<br>Alex. von Württemberg.<br>Widging Beflussev III, Schabs-        | 25                                                                                                                                                                                                 | Julian Ljublinsky, adliger Guts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.         | Repfigur des Wossen (gen<br>Leibgarde-Regiments.<br>Anton Arbufow, Lieutenant der              | Raptuni ves wosaun lyen antimiethet d'Souve-dui vergis Liufidem, verges Arbinen.<br>L'Adjutant d'Ediffernat des Aflegandes, Podgio, verabschies Aflegis Tjuffdew, Kaptikn des                      | velißer in Wolnnen.<br>Alexis Tjuffden, Kapitan des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.        | Gardesegnipage.<br>Rifolah Befulhew I., Kapiiän<br>der 8. FlottensEguipage, Bices              | Garde-Squipage.<br>Rifolay Befiulhew I., Kapitän Atramon Murawjew, Obciff und Peter Ecominisky, Lieutenaut<br>der 8. Klotten-Equipage, Vice- Kommandeur des Achtyrlchen des Benfa'lchen Regiments. | Kenja'jden Regiments.<br>Keter Eromnißty, Lieutenant<br>des Benfa'fcken Regiments.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.        | Direktor der Leichtkfürme.<br>Rekofah Panow, Lieutenants des<br>Leibgarde-Grenadier-Reg.       | ₹ <u>₹</u>                                                                                                                                                                                         | Ivan Kiréjew, Fähnrich der 8.<br>Artillerie-Brigade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.        | Alexander Sutthoff, Lieutenant<br>d. Leibgarde-Erenadier-Reg.                                  | Allegander Sutthoff, Lieutenant Theodor Wodfowsky, Fährrich Ivan Fuhrmann, Kapitän des<br>d. Leibgarde-Grenadier-Reg. d. NeitendenISäger-Regiments Thermigowliden Regiments.                       | Ivan Fuhrmann, Kapitän bes<br>Tschernigowschen Regiments.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13,        | Withelm Küchelbecker I., Kolle-<br>gien-Affessor.                                              | Wilhelm Kückelbecker I., Kolle- Baron Tiefenhansen, Obrift, Wediniapin I., Untersteutenant<br>gien-Affessor. des Postands des Postands der 9. Artisteis-Beigade.                                   | Wediniapin I., Unterlieutenant<br>der 9. Artillerie=Brigade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.        | Iwan Puschschin I., Kollegien-<br>Assessor                                                     | Imen Buschschin I., Kollegien= Wranigky, Obrift beim General- Wediniapin II., Fähnrich der 9.<br>Alfessor.<br>Attilierie-Brigade.                                                                  | Wediniapin II., Fähnrich der 9.<br>Artillerie-Brigade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| n, Fähnrich des<br>1 Regiments.<br>Unterfieutenant<br>en Regiments.                                                                                                                                                                                                                                    | Rroviant:Kom=<br>laffe.                                                                                                                                             | low, Lieutenant<br>en Regiments.                                                                                                                                                                   | Wosgalewsky, Unterlieutenant<br>des Saratowichen Regiments.                                                                       | isty, kreutenant<br>hen Regiments.<br>18kh, Kanzelist.                                                                                                                                                                                                                          | Kommandeur d.<br>Netillerie:Paria.                                                                                                       | hachirew, Lieutenaut des<br>Thernigowschen Regiments.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | 12                                                                                                                                                                        |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ivan Edimto<br>Saratowlcher<br>Paul Mosgan,<br>des Penja'lch                                                                                                                                                                                                                                           | Ila Zwanow,<br>milfär 10. K                                                                                                                                         | Alexander Fro<br>des Penfa'ic                                                                                                                                                                      | Mosgalewsky,<br>bes Saratow                                                                                                       | vertolay Eryon<br>des Penja's<br>Paul Wigodon                                                                                                                                                                                                                                   | Berstel, Dbrist,                                                                                                                         | Schachirew,<br>Thernigow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                           | · · · · · ·                                                                       |
| v II., Lieutenant<br>Istabe.<br>rg, Obrist beim<br>idtester Abjutant                                                                                                                                                                                                                                   | r 2. Armee.<br>Major d. Wjät:<br>iments.                                                                                                                            | emen Kraffuokuhkh, Ober-Kro. Mkgrander Frolow, Lieutenan<br>kureur im Senate, Wirkl. des Penfa'lchen Regimenks.<br>Skoris:-Rakh.                                                                   | ladimir Licharew, Unterlieute-<br>nant beim Eenexalstabe.                                                                         | lff, Stabsarzt im<br>er d. 2. Armee.<br>fow L., Lieutenant                                                                                                                                                                                                                      | der Chevalter-Garde, klofur<br>tant des Erafen Wittgenstein.<br>kehh Kodgio I., Earde-Stabs:                                             | "Obrist,Komman-<br>anschen Inf-Weg.<br>Obeistsientenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | ow, Obrift, Kom:<br>7. Reit. Batterie.<br>88:44meifter                                                                                                                    | geno, satumeyer<br>:Carbe, Abjutant<br>Wittgenstein.                              |
| Rikolah Arjukor<br>beim Genera<br>1 Peter Fallenbe<br>Generalikabe                                                                                                                                                                                                                                     | im Stabe der 2. Armee<br>t Rifolay Lohrer, Major d. !<br>t ka'fchen Regiments.                                                                                      | Semen Araffuolu<br>  fureur im Stoots=Rath.                                                                                                                                                        | Mant beim C                                                                                                                       | Serbinand Wol<br>Hanptquarti<br>Alexander Arju                                                                                                                                                                                                                                  | der Chevalr<br>tant des Era<br>, Teseph Podgio                                                                                           | Scaption. Scaption. SpaulAlbramow beur b. Kafa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | onarane fruillness                                                          | mandeur b. 2                                                                                                                                                              | 1 Walpur Boulden Ferning<br>ber Chevalier-Garbe, Adji<br>bes Erafen Wittgenstein. |
| 15. Fürsf Alexander Ddojewsky, Cor- Nikolay Arjukow II., Lieutenant Iwan Schimkow, Fähnrich des net der Garde zu Pferde.  16. Alexander Zakloowitch, Kapitän Peter Fallenberg, Obrift beim Paul Wosgan, Unterlieutenant des Nikoaondischen Ingenenen Geberalsche Alexander des Penjalischen Regiments. | Negiments.<br>Negiments.<br>Netfolay Zebritow, Lieutenant Aifolay Zohrer, Major d. Wija: Fla Zwanow, Proviant-Kom-<br>des Leibgarde Finnländigen fa'hden Negiments. | Negimentis.<br>Kikolay Repin, Stabs-Kapitian Semen Kraffnokukky, Ober-Pro- Alexander Frolow, Lieutenant<br>kirolay Keingarde Finnländischen Kregiments.<br>Rooingarde Kinnländischen Schops. Rath. | Argumens.<br>Alftender Munamjem, Dbrift des Wahdeinir Bicharen, Unterlieute-Mosgalewsky, Unterlieutenant<br>Garde-General-Stabes. | "Ivon Jakufoffin, verabid, kapi- Ferdinand Wolff, Stabsarzt im Utivolah Alpomsty, Lieurenaur<br>länd. Semenowichen Garde-Reg. Hauptquartier d. 2. Armee. des Penja'lchen Regiments.<br>Wichgail von Wijin, General. Alexander Arjufowd., Lieutenant Paul Wigodowsky, Kanzelift. | der Cheviter-Garde, Rohlie Beit Ebeniter-Garde, Rohlie Beite, Dbriff, Kommandeur d. Füreft Berftel, Obriff, Kommandeur d. Frierie-Brife. | verablichteren Achter Architekter Von Verabelle Komman Schaftlen Komman Schafter Kommen Verabelle Verabelle Kommen Verabelle | tän des Leibgarde Jsmai=<br>tän des Leibgarde Jsmai=<br>towficen Regiments. | Wichail Milfon, Obrift im Finns Undrey Fenfalzow, Lovift, Volls-<br>ländifgen Garde-Regiment. imandeur, 27. Neit. Valterie.<br>and en | der 8. Flotten-Equipage.  der S. Flotten-Equipage.  des Grafen Wittgenstein.      |
| 15. 3<br>16. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L'1<br>Dekabrist.                                                                                                                                                   | ∞<br>2. Nuff                                                                                                                                                                                       | 19.                                                                                                                               | 20.<br>21.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8<br>4.                                                                     |                                                                                                                                                                           | 54<br>.92<br>.93                                                                  |

|     | Verein des Nordens.                                                        | Verein des Südens.                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. | Gawrila Batenkow, Obrift<br>der Ingenieure der Wege-<br>Kommunikation.     | Nifolan Basargin, Lieutenant<br>des Garde-Jäger-Reg., Ab-<br>jutant d. Generals Kisselw,<br>Chef des Stabes d. 2. Ar-<br>mee. |
| 28. | Baron Bladimir Steinheil,<br>verabschiedeter Obrist.                       | Allegander Kornilowitsch, Kaspitän des Garde-Generalsitabes.                                                                  |
| 29. | Lieutenant, ältester Adjutant<br>des Chefs des Stabes der<br>Flotte.       | Nikolay Bobrijchtichew-Pusch=<br>kin, Lieutenant des General=<br>stabes.                                                      |
| 30. | Fürst Valerian Galişin, Kam-<br>mer-Junker.                                | Paul Bobrischtschew = Pusch = fin II., Lieutenant des Generalstabes.                                                          |
| 31. | Merander Beläjew I., Mid-<br>ihipmann der Garde-Equi-<br>page.             | Zaifin, Unterlieutenant des                                                                                                   |
| 32. |                                                                            | Iwan Awramow, Lieutenant<br>beim Generalstabe.                                                                                |
| 33, | Dhwow, Midshipmann der<br>Garde-Eauipage.                                  | RikolanZagorepkn, Lieutenant beim Generalstabe.                                                                               |
| 34. | Peter Bestuschem IV., Midsschipmann der 27. Flottens<br>Equipage.          | Poliwanow, verabschiedeter<br>Obrist.                                                                                         |
| 35. | Chepalier-Garde.                                                           | Baron Alexen Ticherkassow,<br>Lieuten. beim Generalstabe.                                                                     |
| 36. | Iwan Unnenfow, Lieutenant<br>der Chevalier-Garde.                          | F. Voigt, Kapitän des Asow= schen Regiments.                                                                                  |
| 37. | Sergius Kriwzow, Unterlieutes<br>nant der Reitenden Gardes<br>Artillerie.  | Graf Nikolan Bulgari, Lieute=                                                                                                 |
| 38. | Alexander M. Murawjew II.,<br>Cornet der Chevalier-Garde.                  |                                                                                                                               |
| 39. | Michail Naryschin, Obrist<br>des Tarutinoschen Infan-<br>terie-Regiments.  |                                                                                                                               |
| 40. | Mlexander von der Brüggen,<br>Obrist des Jsmailowichen<br>Garde-Regiments. |                                                                                                                               |
|     |                                                                            |                                                                                                                               |

|     | Berein bes Norbens.                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |
| 41. | Micail Buschtschin II., Kapitan ber Garde-Bionier-<br>Eskabron. |
| 42. | Bodisto I., Lieutenant der Garde-Cquipage.                      |
| 43. | Michael Rüchelbecker II., Lieutenant der Garde-Equipage.        |
| 44. | Mussin-Buschfin, Lieutenant der Garde-Equipage.                 |
| 45. | Atulow, Lieutenant der Garde-Equipage.                          |
| 46. | Wischnewsty, Lieutenant der Garde-Equipage.                     |
| 47. | Bodisto II., Midshipmann der Garde-Equipage.                    |
| 48. | Gorsky, Staatsrath.                                             |
| 49. | Graf Beter Kanownitin, Unterlieutenant des Garde-               |
|     | Generalstabes.                                                  |
| 50. | Orschitch, verabschiedeter Stabs-Rittmeister.                   |
| 51. | Rofchemnitom, Unterlieutenant des Jamailowichen Garde-          |
|     | Regiments.                                                      |
| 52. | Fod, Unterlieutenant des Ismailowschen Garde=Reg.               |
| 53. | Lappa, Unterlieutenant des Jamailowichen Garde-Reg.             |
| 54. | Michail Nasimow, Stabs-Rapitan der Garde-Pionier-               |
|     | Estadron.                                                       |
| 55. | Baron Andreas Rosen, Lieutenant des Finnländischen              |
|     | Garde-Regiments.                                                |
| 56. | Michail Glebow, Kollegien=Sekretär.                             |
| 57. | Andrejew II., Unterlieut. des Jsmailowschen Garde-Reg.          |
| 58. | Wladimir Tolston, Fähnrich des Mostau'schen Inf.=Reg.           |
| 59. | Graf Zacharias Tichernntschew, Rittmeister der Chevalier=       |
|     | Garde.                                                          |
| 60. | Tichischow, Lieutenant der 2. Flotten-Equipage.                 |

Dem Kriminal-Gerichte wurden jomit übergeben aus dem Berein des Kordens 61 Perjonen, aus dem Berein des Südens 37 von den Bereinigten Slawen 23 "

61.

Reichsrathe.

Nifolah Turgenjem, Wirklicher Staatsrath, Gefretar im

121 Personen.

Die Namen einiger meiner Kameraden sind hier nicht angegeben, weil ich mit ihnen nicht bekannt war und keine genaue Nachricht über sie erhalten konnte. Wit 85 von ihnen war ich sechs Jahre lang in Tschita und Petrowsk, mit 29 unter ihnen kam ich auf der Ansiedelung und im Kaukasus zusammen, nur 16 von der Zahl habe ich nie wieder gesehen.

## Verzeichniß

der Rerbrecher-Kategorien und der Entschlungen des hohen Gerichtshofes über die ver-urtheilten Staatsverbrecher (10. Zuli 1826).

| Namen der Bernetheilten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Gentenz.     | Neitherung der Sentenzen<br>durch Allerhöchsten Befeht vom 11. Zust.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dbrift Peftel<br>2. Unterlieutenant Rylėjew<br>3. Obrift Sergius Marawjew-Apostol<br>4. Unterlieutenant Bestulhew-Kjumin<br>5. Lieutenant Kachowsky                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zu viertheilen.  | Վևլչուննոցշո.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erste Kategorie. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Sbrift Fürft Ernbeşkby 2. Lieutenant Fürft Odelesky 3. Odrift Watthins Neuronjew-Apofiol 4. Unterlieutenant Borifjon II. 5. Unterlieutenant Borifjon II. 6. Unterlieutenant Borifjon II. 7. Najor Sprift Boriffon II. 8. Nittmeifer Fürft Boriffichensky 8. Nittmeifer Fürft Boriffichensky 9. Rodigin Fallefor Küdelbeder I. 10. Kadifin Fallebouitfd 11. Odrift Furtanon Phrandien 12. Odrift Furtanon Phrandien 13. Schund Radioner |                  | Die ganze Kategorie Das Leben gelchenkt mit Berban-<br>bieser Berbrecher zu eut-nung auf ewige Jwangsarbeit.<br>Den unten Benannten iburde<br>anschaft e wiger, 20 jährige<br>Jwangsarbeit bistitt: Official<br>Matthäns Murawjew-Apostol<br>Keichelbester I.<br>Viergender Beschiegen II.<br>Vitsta Warawjew II.<br>Fürst Wossensch II.<br>Fürst Wossensch II.<br>Fürst Wossensch II.<br>Färist Wossensch II. |

| gegebenen Gründen, wie 3. B<br>Retwendung des Evohfürken<br>Ander Beftuspen II. Wieder Geständer<br>verbiew I. uiste. in Erwägung der Reue<br>highzichin                     | tow<br>for<br>hin<br>veifowsty                                                                                                                                                  | Thepin-Rokowsky<br>ow<br>Vikolah Turgenjew.<br>Zweite Kategorie.                                         | Das Haupt aufs Schaf- Zu 20jähriger Zwangsarbeit<br>jetz zu legen, zum bürger-zu verurtheiten, mit Ausnahme<br>lichen Bobe und zu erörgerpes Des Debriften Novov, der auf<br>Processerkeit zu normer is Schan dermerkeit musse. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fähnrich Betschasnow<br>Derist Lampdow<br>4. Klasse Zuschenwerb<br>Stabs-Kaptisch Altegander Beschischen II.<br>Untersteutenant Andreziewisch<br>Kaptisch Riffta Murawiew I. | wenecal Juril Ledlonsty<br>Kapitân Jauly Coltonsty<br>Uniecifentenant Psefrow<br>Vicutenant Arbujow<br>Licutenant Jawalijájin<br>Odciji Powalo-Schweifonsky<br>Vicutenant Lanow | Stabs-Kapit. Hürlf Afdepin-Roltowsky<br>Webhippmann Dywow<br>Wirkl. Staats-Rath Rikolay Turgenjew.<br>Zw | Kapitän Tjuffgew<br>Lieutenaut Gromnigky<br>Fähreig Kreejew<br>Kentenaut Kreijew                                                                                                                                                |

| The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Muxawjew ohne Berlust seines

Urtheil nicht gemildert.

6 Sabr, dann zur Ansiede- Ranges und Motels zu verbannen. lung in Sibirien.

Liublingky zu Sjähriger Zwangs-arbeit und darauf folgender An-

fiedelung.

Midhipmann Beläjav I. Midhipmann Beläjav II. Obrift Navyläffin Cornet Fürft Odojewsky.

Stabs-Kapitan Repin

Kollegien=Sekretär Glebow Lieutenant Baron Rosen

Lieutenant Küchelbecker II. Midhipmann Bodisto

Siebente Rategorie.

Intersieutenant Licharew

Dbrift Fentalzow

Zur Zwangsarbeit auf Zu ziähriger Zwangsarbeit 4 Zahr, darauf folgender und darauf folgender Ansiebe-Ansiebelung in Sibirien sing. — Berstet und Eraf Bul-

gari zu Liahriger Festungsar-beit.

Künfte Kategorie.

10 Sahr und darauf foll tiger Zwangsarbeit. — Vodisko, gender Anstein Gistin Erwägung seiner Zugend, zur birien. und Baron Rosen wurde das Revin und Küchelbeckerzu Siäh Zur Zwangsarbeit auf

Sechite Rateaprie.

Zur Zwangsarbeit auf

Obrift Alexander Murawjew Eutsbesitzer Ljublinsky.

Ritimeister Graf Tichernytschew Lieutenant Zagoregin Lieutenant Awramow

Unterlieutenant Kriwzow Lieutenant Liffowsty Obrift von Tiesenhausen

Fährrich Tolston

| Namen der Berurtheilten.                                      | Die Gentenz.                                        | Milberung ber Centenzen                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dbriff Bollmanom                                              |                                                     | durch Alleuhöchsten Besehl vom 11. Zuli.                                                                           |
| Lieutenant Baron Afcherkassow<br>Lieutenant Graf Bulgari      |                                                     |                                                                                                                    |
| Lanzelift Bygadowsky                                          |                                                     |                                                                                                                    |
| Dorth Bernel<br>Obrift von der Brüggen.                       | 4                                                   |                                                                                                                    |
|                                                               | Achte Kategorie.                                    |                                                                                                                    |
| Untersientenant Andrezew II.<br>Intersientenant Wedinjäpin I. | Mit Berluft des Ranges<br>und des Adels in Sibirien | Mit Berlust bes Ranges   Rach der Sentenzzu versahren;<br>und des Adels in Sibirten Bodisko I. zum Matrofen zu de- |
| Wirkl. Staats-Rath Araffnokukky<br>Vientenant Afchichow       | anzusiedeln.                                        | gradiren.                                                                                                          |
| Kanımer-Junker Fürst Galigin<br>Stoka-Konitön Rosimom         |                                                     |                                                                                                                    |
| Lieutenunt Bobrifchticherv-Buschlin                           |                                                     |                                                                                                                    |
| unietnemenant Zantu<br>Rabitän Rubemann                       |                                                     |                                                                                                                    |
| Major Fürst Schachowskop<br>Konitän Knigt                     |                                                     | 7                                                                                                                  |
| Unterlieutenant Mosgafewsky                                   |                                                     | -                                                                                                                  |
| Sientenant Schachirew<br>Obriff Mraniufn                      |                                                     |                                                                                                                    |
| Lieutenant Bodisko I.                                         |                                                     |                                                                                                                    |

Reunte Kategorie. Unterlieutenant Graf Konownikin | WitBerlufdes

Mit Berluft des Ranges | Als Soldaten in die entfernteund des Adels nach Sibi- sten Garnisonen zu verschieden. rien zu verschieden.

## sin MitBerli und des Alde rien zu ver

Stabs-Rittmeister Orschisky Unterlieutenant Koschewiikow.

**.** ં લં લં

Zehnte Kategorie.

Mit Berluft desRanges Alls Soldaten zur Kankasischen und des Abels zum Sol- Armee zu schieben. daten zu degrodren, je- doch nit Auslicht auf Abancement.

## Elfte Rategorie.

Wit Berluft des Ranges on entfernte Garnisonen zu und Aussicht auf Adance- senden; für Zebrikov, der im Aumunch zu Soldaten zu de- gesicht seines Regiments zu den gradiren.
Rebellen übergegangen war, trat eine Verschärfung ein; er vertor eine Verschärfung ein; er vertor den Vedel und wurde ohne Aussich auf Aussich auf Aussich auf Aussicht.

Lieutenant Wifchnewsky Lieutenant Muffin-Pufchin Lieutenant Akufow

Fähurich Fock Lieutenant Zebrikow Unterlieutenant Lappa.

1. Kapitän Puschtschin II.

1. Wibshipmann Befinshew IV. 2. Fähnrich Wedinspin

Bei der Eintheilung in Rategorien sind einige wahr= haft unbegreifliche Sonderbarkeiten vorgekommen, die jedem Leser ins Auge fallen müssen und den Eindruck vollständiger Willführ machen. Zwischen der zweiten Rategorie und der ersten wird bezüglich der ursprüng= lichen Sentenzen ein Unterschied gemacht, während die thatsächlich zur Ausführung gekommenen Urtheile die gleichen sind. In der einen Sentenz ift gesagt, daß einzelne Angeschuldigte ihre frühere Gesinnungsart völlig geändert hätten, und doch werden sie ebenso bestraft wie Diejenigen, die ihre Gesinnung nicht verändert haben. — In mehreren Verurtheilungen ist gesagt, daß der Beschuldigte sein Vorhaben auf Raisermord aufgegeben habe, und doch wird er für dieses Vorhaben verurtheilt. Von Michail Nasimow ist gesagt, daß er an dem "Aufstande" Theil genommen habe, indem er einen Kameraden in die geheime Gesell= schaft aufgenommen! Es kommen sogar Verurtheilungen für "verwegene" Redensarten in Privat = Unterhal= tungen vor.

Ebenso willführlich ist es mit den Begnadigungen zugegangen, von denen viele gradezu den Charafter des Zufälligen trugen und auf nichts weniger als sachlichen Motiven beruhten. — Wie beispiellos erscheint endlich die Verschärfung des gegen den Lieutenant Zebrikow

gefällten Urtheils, die nichtsbestoweniger unter der Rubrif der Begnadigungen paradirte.

Schließlich sei erwähnt, daß von den zur Krönung des Kaisers Nikolaus nach Woskau gekommenen auß- ländischen Gesandten sich die Vertreter von Frankreich und England, der Warschall Wortier und der Herzog von Wellington, ihren Instruktionen gemäß besonders lebhaft für die Linderung des Urtheils gegen die Staats- verbrecher verwandten, ebenso Karamsin, der den Kaiser darauf aufmerksam machte, daß es sich nicht um Vertrungen einzelner Personen, sondern um die Irrthümer einer ganzen Zeit handle. Dem Herzog von Wellington soll Nikolaus gesagt haben: "Ich werde Europa durch meine Wilde in Erstaunen setzen."

## IV. Die Reife nach Sibirien.

Un dem Tage der Urtheilserekution begann sogleich die Abfertigung der Verurtheilten nach Sibirien. Ich weiß nicht, aus welchem Grunde bie zur Zwangsarbeit Verurtheilten gegen den Gebrauch schon für die Reise in Gifen geschmiedet murden; folch' verschärfter Strafe werden sonst nur Individuen unterworfen, die sich durch neue Vergehen oder durch Versuche zum Entlaufen eine Berschärfung ber Strafe zugezogen hatten. Da bie wegen des Aufstandes Berurtheilten je einen Gensd'armen beständig zur Wache bei sich hatten und immer vier Mann zusammen, in Begleitung eines Kelbjägers und einer Wache von vier Gensd'armen, mit Postpfer= ben nach Sibirien transportirt wurden, war bei uns an ein Entrinnen nicht zu benten. Die Beförderung per Post war eine Ausnahmemagregel, über deren Gründe vielfach gestritten worden ist. Die Ginen mein= ten, man habe und den weiten Marsch ersparen wollen,

Andere, man habe uns vor der "Volkswuth" schützen wollen, wieder Andere waren der Meinung, es habe der Gefahr der Verbreitung revolutionärer Ideen durch uns vorgebeugt werden sollen und man habe barum bas rascheste Beförderungsmittel gewählt. -Aus der ersten der erwähnten elf Verbrecher=Rate= gorien wurden acht Personen sofort und direkt in die Queckfilber-Bergwerke von Nertschinsk verschickt: Fürst S. P. Trubetston, Fürst E. P. Obolenstn, Fürst S. G. Wolfonsty, B. L. Dawidow, A. 3. Murawjew, A. J. Jakubowitsch und die beiden Brüder J. A. und P. J. Borissow; sie haben in den unterirdi= schen Minen gleich ben übrigen Zwangsarbeitern Sahre lang gearbeitet. Diefen acht ichwer Rompromittirten folgte die ganze Rategorie der zur Ansiede= lung in Sibirien Verurtheilten. Die betreffenden Männer wurden zu je vier und vier abgefertigt und gingen einem äußerst harten Loose entgegen, da sie einzeln und in ber nördlichsten Region Sibiriens, zwischen Obdorst und Rolymsk angesiedelt wurden, in . einer Gegend, wo die Erde kein Korn mehr hervor= bringt. Hier blieben sie über ein Jahr, um barauf etwas füdlicher zwischen Beresow und Sakutsk placirt zu werden. Sie waren die erste Zeit über gang allein, feine Freundesstimme, fein Sonnenstrahl erwärmte fie,

und es erscheint natürlich, daß Einzelne von ihnen wahnsinnig wurden, Andere sich einer Verzweiflung ergaben, die ihrem Leben ein balbiges Ende machte; dem erften Unglück verfielen der Fürst Schachowskon und N. S. Bobrischtschem-Puschkin, dem zweiten Fuhrmann und Schachirem, die beide nach zwei Jahren starben. - M. A. Nasimow lebte über ein Jahr in Nishni= Rolnmst, wohin man ihn theils auf Packpferden, theils auf einem kleinen mit hunden bespannten Schlitten brachte; sein Nachtlager hat er auf dieser Reise oft unter freiem Himmel, im Schnee und bei 300 (Reaumur) Rälte halten muffen. Rifhni-Rolymsk ift berfelbe Ort, an welchem zur Regierungszeit der Raiserin Gli= sabeth Petrowna der frühere Minister Graf Golowkin als Verbannter gelebt hatte. Gine lokale Volksfage erzählt, daß man den bejahrten und franken Verwie= senen gezwungen habe, an Festtagen in die Rirche zu gehen, damit er hören könne, wie nach Beendigung der Liturgie der Geistliche über ihn das Anathema aussprach. - Die nächste Rategorie der noch abgefertigten Verschwörer umfaßte die Personen, die zu gemeinen Solbaten begradirt worden waren und als solche ihr ganzes Leben in Sibirien verbringen follten; fie murben in verschiedenen fleinen Festungen und Burgen Sibiriens untergebracht und später in die kaukasischen Berge versett.

3m August hörte die "Abfertigung" der Staatsver= brecher für einige Monate auf, weil man die zur Zwangs= arbeit Verurtheilten nicht Alle in Nertschinsk vereinigen, auch nicht in einem andern Bergwerke koncentriren wollte, indem man einen Aufstand in den größeren Bergwerken befürchtete; diese Vorsicht war nicht überflüssig, wie die Begebenheiten in Nertschinst später bewiesen haben. — Im August 1826, kurz vor der Krönung des Kaisers Niko= laus, wurde der Kommandeur des Sewerskn'ichen reiten= ben Jägerregiments, Obrift S. R. Leparsky, zum Rommandanten der nertschingtichen Bergwerke ernannt. Ihm war befohlen einen Ort jenseit des Baikal-Sees zu ermit= teln, der zur Anlegung eines provisorischen Gefängnisses geeignet sein sollte, bis ein anderer Ort zur Erbauung eines festen Gefängnisses ober eines Zuchthauses bestimmt sein würde. — Leparsky reiste sogleich ab und wählte die sibirische Festung Tschita, zwischen Wyschne-Udinsk und Nertschinsk gelegen und etwa 400 Werst von letztgenannter Stadt entfernt. In Erwartung feiner Entscheidung und seines Berichts murde unsere (b. h. meine und der übrigen Verurtheilten der fünften Rategorie) Absendung aufgeschoben. Um die überfüllte Festung in Petersburg zu räumen, wurden Ginige von ben Verurtheilten auf mehrere Monate nach Schlüffel= buch, Andere in die Gefängnisse Kinnlands und der

Mandsinseln versetzt; die Uebrigen blieben in den Kasematten sitzen, wo nach der Verurtheilung die Ueberswachung nicht mehr so streng blieb, wie zur Zeit des Verhörs und der Antersuchung.

Die uns zu Theil werdenden Erleichterungen bestanden darin, daß man uns einzeln der Reihe nach in ein Vorhaus führte, wo Thuren und Fenster offen waren und wo wir täglich etwa zwanzig Minuten lang frische Luft schöpfen konnten; ferner führte man uns alle zehn oder vierzehn Tage in der Festung und auf bem Walle spazieren. Diese Magregel war bringend nothwendig: die blaggelben Gefichter der meiften Gingeferferten zeugten von dem zerftörenden Einfluß der unreinen und feuchten Gefängnigluft; ich litt an Storbut, mein Zahnfleisch war geschwollen und ganz weiß. - Gine britte sehr wichtige Erleichterung bestand in der Erlaubnig Bücher zu erhalten. Mit großem Ber= gnügen las ich alle Romane von Walter Scott; die Stunden vergingen fo schnell, daß ich oft das Geläute ber Festungsuhr gar nicht hörte. Durch Sofolow theilfe ich meine Bücher mit einem Mitgefangenen. In einem Tage verschlang ich zuweilen vier Bände und befand mich in diesen Stunden nicht in der Festung, sondern im Schloffe Renilworth, im Rlofter, in einem ichottischen Wirthshause, in den Palästen Ludwigs XI., Eduards

und Elisabeths. Am Abende freute ich mich auf den kommenden Morgen, um ein neues Buch vorzunehmen. Die stete Erwartung einer baldigen Abfertigung nach Sibirien erlaubte nur diese leichte Letture: ernsthafte und wissenschaftliche Bücher vorzunehmen, wäre mir zu jener Zeit unmöglich gewesen. Ich wünschte Schriften über Sibirien, aber damals war noch wenig über dieses Land geschrieben worden. Außer den Reisebeschrei= bungen von Pallas, Martynow, Martus und einigen Versonen, die mit einer Mission über Riachta nach China gereist, waren schriftliche Nachrichten nicht zu haben, und die meisten dieser Nachrichten waren, wie sich in der Folge zeigte, unvollständig und voller Fehler. - Diejenigen meiner Mitgefangenen, welche in Peters= burg keine Verwandte hatten, erhielten Bücher aus ber Festungsbibliothet: Die Reisen Cooks, Die Geschichte des Abbé Leporte und alte ruffische Zeitungen. Ein Ramerad übersandte mir einst ein Zeitungsblatt von 1776, das einen Artifel über Nordamerika enthielt, in welchem beständig von dem schändlichen Rebellen General Washington die Rede war.

Eine Woche nach Vollziehung des Urtheils erhielt ein Verwandter und Dienstkamerad Erlaubniß mich zu sehen und Abschied von mir zu nehmen. Das Wieder= sehen fand in der Kommandantenwohnung in Gegen= Detabrist. 2. Aust.

wart eines Platadjutanten statt. Am 25. Juli erhielt meine Frau die Erlaubniß mich meinen neugeborenen Sohn in der Rommandantur sehen zu lassen. Obgleich in Thränen, war meine Frau gefaßt und standhaft; sie erkundigte sich nach der Zeit und dem Orte unserer Wiedervereinigung. Mein Sohn, fechs Wochen alt, lag auf dem Divan des Kommandanten, er schien uns burch das Lächeln seines Mundes und seine blauen Augen tröften zu wollen. Ich bat meine Frau, mir nicht sogleich nach Sibirien zu folgen, sondern erst, wenn mein Sohn gehen könne und ich ihr über meinen neuen Aufentsaltsort Nachricht gegeben. Sie segnete mich mit einem Muttergottesbilde, ich bemerkte, daß auf der Rehrseite desselben etwas angeklebt sei; es waren tausend Rubel in Banknoten. — Ich wies die Summe zurück. Geld war mir unnütz; ich bat dagegen mir einen breiten Mantel aus grauem Tuch nähen und mit Wachstuch füttern zu laffen. Dieses Kleibungsftück war mir später von großem Ruten bei Regen und Kälte. Noch bat ich meine Frau, die Wittwe und die Tochter Ry= lejems zu besuchen und sie nicht zu vergeffen. — Die festaesetzte Stunde des Wiedersehens mar bald zu Ende, wir trennten uns in der festen Hoffnung auf Wieder= vereinigung, gleichviel wann und wo. Dann kehrte ich mit schnellem Schritt in meine Rasematte gurud; ich

bemerkte kann das Grün, freute mich nicht der Blumen im Garten, die Luft war trübe von dem Rauch der in weitem Umkreis brennenden Wälder — sogar die Sonne sah aus wie eine glühende eiserne runde Platte.

Die Abfertigung meiner zur Ansiedelung und zum Solbatendienst in Sibirien bestimmten Rameraden nahm unterdessen unaufhörlich ihren langsamen Fort= gang; alle drei Tage wurden nur vier Mann abge= schickt, damit der Postenlauf nicht gehemmt werde. — Im September bekamen wir die Erlaubnig, bis zu unserer Abfertigung unsere nächsten Verwandten eine Stunde in der Woche seben zu dürfen. Meine Frau besuchte mich jede Mittwoch. — Auch meine Brüder durften mich zuweilen sehen, einer derselben kam aus Eftland angereist. Mein jüngster Bruder, Kadet im 1. Kabettencorps, erschien gleichfalls, er weinte bitterlich und bedauerte unter Anderm, daß ich durch meine Verurtheilung das Recht verloren, jemals das Georgenkreuz zu verdienen. Er theilte mir ferner mit, daß die Radetten stolz darauf seien, mehrere Namen früherer Zöglinge ihres Instituts in der Zahl der Ver= urtheilten zu finden, und daß sie mich bedauerten, weil ich nicht desselben ehrenvollen Looses wie Anlejew theil= haftia geworden.

So vergingen sieben Monate in steter Erwartung meiner Abreise nach Sibirien. Ein ganzes Jahr ber Einkerkerung in den Kasematten lag bereits hinter mir und noch immer mußte ich warten. Im Winter wur= den die leergewordenen Nummern unseres Gefängnisses von Polen besetzt, die Renntniß von der geheimen Gejellschaft in Rußland gehabt hatten. Diese Polen veritanden ihre Sache so aut zu führen, die Haltung ber polnischen revolutionären Gesellschaft so aut zu ver= decken, daß nur Wenige, Graf Moschinstn, Arnschanowsky und Janusch-Rewitsch nach Sibirien verbannt wurden. Gegenüber meiner Nummer hatte die Stelle von Bobrischtschem-Puschkin I. ein Obrist Worzel eingenommen. Er war mit dem Schicksal der übrigen Verurtheilten nicht bekannt, da er mehrere Monate in einer anderen Festung zugebracht hatte. Singend und in frangofischer Sprache erkundigte er sich bei mir, jei= nem gegenüber eingeschlossenen Nachbarn, nach seinen Bekannten, — er nannte Pestel, S. Murawjew, Woltonsky - jingend mußte ich ihm antworten: pendu. pendu, exilé à Nertschinsk. — Nach Neujahr 1827 wurden die Abfertigungen wieder neu aufgenommen. Mein Mantelsack mar schon lange bereit. Mein Schmager war nach Petersburg gekommen und hatte Renn= thierfelle gekauft, aus benen meine Fran mir einen

Ueberrock nähen ließ. Das Well des Thieres war nach außen gefehrt, der Rock von innen mit Seide wattirt. Dieser Anzug war leicht, warm und bequem; da ich außerdem einen Pelz besaß, jo konnte ich auf der Reise jeder Kälte troben. Der britte Webruar, Namenstag meiner Frau, war der Tag unsers Abschieds und der letzten Zusammenkunft in der Festung; Tags darauf sollte ich abreisen. 3ch wußte das im Voraus, weil an demielben Tage Mt. Mt. Narnichkin, Lohrer und zwei Brüder Beläjem abgefertigt worden waren und nach diesen die Reihe an mich kommen sollte. Ich bereitete meine Frau dazu vor und wiederholte meinen Wunsch, daß sie mir nicht eher folgen möchte, als bis mein Sohn gehen könne und das Durchbrechen der Zähne über= standen habe. Wir wußten damals noch nicht, daß den Frauen der Verurtheilten nicht gestattet sei, ihre Kinder mitzunehmen. — Um Troftgrunde für meine Abreise war ich nicht verlegen; ich stellte meiner Frau vor, wie nothwendig es meiner Gesundheit sei, wieder frische Luft zu athmen, daß das einstündige Wiedersehen einmal in der Woche auf die Dauer nicht erfreulich für jie sein werde, zumal sie bemerken musse, wie rasch die Ginterferung meine Gesundheit untergrabe. Seit bem Unfange des Winters hatten unjere Spaziergänge ganglich aufgehört, die spärliche Lampe gestattete faum einige

Minuten nach einander das Lesen, durch Unachtsamkeit ber Wächter brannte der eiserne Ofen bald einen alten Handschuh, bald einen Fettlappen an, so daß die ohne= dies schon verpestete Luft noch verderblicher murde; ich fühlte wirklich, daß meine Kräfte langsam aber stetia abnahmen. Alles, was ich meiner Frau in Gegenwart des Platadjutanten sagen konnte, theilte ich ihr mit. Zum zweitenmale schlug ich ab, heimlich Gelb mitzu= nehmen. Jedem von uns war es erlaubt, fünfundneunzig Rubel Banko=Uffign. zu haben, die der Verwahrung bes Begleiters übergeben werden mußten. — So nahmen wir einen langen, schweren Abschied; meine Frau gab mir ein kleines hölzernes Kreuz aus Jerusalem, welches auf ihrer Brust und auf der Brust meines Sohnes geruht hatte. Meinen Sohn konnte ich an diesem Abschiedstage nicht sehen, weil Stropheln seine Wangen bedeckten. Vielleicht hätte der Platzadjutant Nikolajew unsere lette Zusammenkunft verlängert, aber dies würde die Trennung doch nicht erleichtert haben.

Den 5. Februar saß ber Plahabjutant länger als gewöhnlich auf meinem Bett und zeigte mir an, daß er mich noch in dieser Nacht zu meiner Abreise abhosen werde. Im Winter erfolgt die Abfertigung Verurs theilter um Witternacht. Ich hatte Zeit mich vors zubereiten, das heißt, ich empfahl mich und Alles, was mir theuer und lieb war, dem allliebenden, allmächtigen Bater. Die Uhr schlug eilf, noch einmal tonte die ein= förmige Melodie God save the king an mein Ohr: ich war froh dieses Geläute zum letzten Mal gehört zu haben. Dann schob Sokolow eilig die Riegel meiner Zelle auf; ich konnte ihn umarmen, ehe der Plat= adjutant eintrat und mich zum Kommandanten führte. Un der Treppe der Kommandantur standen fünf Schlitten. Gleich nach mir wurden N. P. Repin, M. N. Glebow und M. R. Rüchelbecker in die Rommandantur geführt. Wir umarmten einander; mit Ersterem hatte ich zusammen gedient, mit den Letzteren am Erekutionstage Bekanntichaft gemacht. Wir hatten unsere eigene warme Kleidung. In demselben Zimmer jtanden der Platmajor, zwei Platadjutanten, ein Feld= jäger und an den Ofen gelehnt der wohlbekannte Doctor im schwarzen Frack; auf dem Kaminsims sah ich Arzneigläser. Nikolajem sagte mir, der Doctor wäre bei jeder Abfertigung gegenwärtig, um im Falle einer Dhumacht oder eines Krankheitsfalles Hilfe zu leiften. Für uns blieb er Zuschauer. Unsere kurze Unterhal= tung wurde durch den Eintritt des Kommandanten Sufin unterbrochen; ihm folgte ein Feuerwerker, der die beiden Enden seines Mantels geheimnisvoll in den Händen zusammenhielt. — Der Kommandant zeigte uns an, daß er uns auf allerhöchsten Befehl nach Sibirien abzufertigen habe und zwar in Retten; bei diesem letzten Worte ließ der Feuerwerker die Enden seines Mantels fallen und auf die Diele klirrten die für uns bestimmten Fesseln. Der Kommandant ent= fernte sich. — Die Reifen um die Fußknöchel wurden zusammengeklappt, mit Schlöffern zugeschloffen und bie Schlüffel dem Teldjäger, der uns geleiten follte, gegeben. Wir traten hinaus; es war etwas schwer die Treppen hinunter zu steigen; ich hielt mich an dem Geländer fest, einer von meinen Kameraden stolperte und wäre beinahe gefallen. Da brachte uns der Platmajor rothe Schnüre, die früher zum Zusammenbinden von Wederposen gedient hatten. Gin Ende der Schmir wurde an einem Ring befestigt, der die eisernen Stabe und Glieder der Fesseln vereinigte, das andere Ende derselben mit den aufgehobenen Eisen an den Gurt ge= bunden; so konnten wir uns rascher bewegen und Schritte von etwa einer halben Elle Länge machen. Dienstfertige Gensd'armen kamen uns an ber Treppe entgegen, setzten uns einzeln in die Schlitten, und jo fing unsere 6600 Werst (944 deutsche Meilen) weite Reise an. -

Unser Weg war vom Monde und von funkelnden

Sternen hell erleuchtet. In furzem Trabe fuhren wir über die Newa; mein Blick war nach Wassiln=Ostrow gewandt; ich wußte, daß meine Frau jetzt für mich betete. Il n'y'a rien de plus beau dans le monde que le ciel étoilé et le sentiment du devoir dans le coeur de l'homme, hatte sie meinem Bater einmal gesagt. — Beim Marmorpalais erreichten wir das andere Newaufer, leukten in die Liteinaja ein, in die Offiziersstraße, zur Newsty'schen Verspective, bann am Mexander=Remsty=Rloster vorüber zum Schlüsselburg= schen Thor. Nur wenige Häuser waren noch erleuchtet, die Straßen waren öde; man hörte nur das Anrufen ber Straßenwächter, die mit ihren Hellebarden auf= und niedergingen, und begegnete hin und wieder einem ver= späteten Gaste; es war eben die Butterwoche\*). -Beim Schlagbaume wurde angehalten, ber Feldjäger trat in die Wachtstube, die Postillone lösten unterdessen die Zungen der Postglocken, die Schildwache hob den Schlagbaum, muthig und flink sprengten die Pferde davon. Die Kälte ohne Wind erfrischte uns, die Postillone bemühten sich recht schnell zu fahren und riefen ihren Pferden beständig: "Butterwoche, Ihr Falken!"

<sup>\*)</sup> Bekanntlich heißt die Carnevalswoche vor Beginn der großen Fasten russisch "Butterwoche" (Maßliniza).

zu. In einer Stunde waren wir auf der nächsten Station. — In kurzer Frist waren andere Schlitzten angespannt, da man auf der Poststation die für die Abfertigungen bestimmten Tage im Voraus wußte; nach wenigen Minuten saßen wir in anderen Schlitten, gutmüthige Postillone umwickelten unsere Füße sorgfältig mit trockenem Heu, damit wir nicht frieren sollzten, und weiter ging es in unaufhaltsam rascher Fahrt. Auf den beiden ersten Stationen fanden Einige von uns Verwandte und Freunde vor, die sich eingefunden hatten, um noch einmal von den Verbannten Abschied zu nehmen; der Geistliche Myslowsky hatte die Freundslichkeit gehabt, sie über den Tag unserer Abfertigung zu benachrichtigen. Dann eilten wir weiter.

Mit steigender Unruhe bemerkte ich, daß wir uns der Festung Schlüsselburg näherten; ich befürchtete, daß man auch uns in ihre Mauern einschließen würde, da ich wußte daß Einige unserer Kameraden daselbst nach Vollziehung der Sentenz längere Zeit eingesperrt gewesen waren. In einer Festung eingeschlossen zu sitzen erschien mir aber schrecklicher als jedes andere Loos. Wir kamen an den Kreuzweg, wo es links zur Festung, rechts zum Dorf und weiter zur Station geht — mein Herz schlug immer stärker; unsere Schlitten bogen rechts ab zum Dorfe, wir hatten die Festung

nicht zu fürchten. Rasch waren die Pferde gewechselt, wir jagten weiter; nur undeutlich konnte ich die Mauern der Festung sehen, an welcher ruffische Soldaten einst eine berühmte Probe ihrer Tapferkeit abgelegt hatten. Peter, der Schlüffelburg den Schweden entreißen wollte, ließ die Festung stürmen, aber mahrend des Sturmes zeigte sich's, daß die Sturmleitern zu furz feien. Peter, die Unmöglichkeit eines Erfolgs einsehend, befahl, den Sturmlauf einzustellen. - "Sagt dem Raiser," ent= gegnete der Anführer, Fürst Galityn, als er den Befehl erhielt, "daß ich jetzt nicht ihm angehöre, sondern Gott allein; vorwärts Kinder!" - Galikyn stellte sich auf Die Schultern eines Kriegers, der auf der höchsten Stufe der Leiter stand, und war der Erste auf dem Walle, die Andern folgten ihm nach und die Kestung wurde genommen.

Noch während der Butterwoche durchreiften wir die Städte Tichwin, Uftiugna, Molaga. Allenthalben, wo mir zu Mittag und zu Abend speisten, wurden wir mit fertigen Blini (Fastnachtspfannkuchen) und Fischssuppe aus Sterlett erwartet. Nach mehrtägiger Fahrt kamen wir Nachts in Rybinsk an, wo wir zum ersten Male seit dem Beginn unserer Reise einige Stunden ruhen durften. Auf der Station waren nur zwei Zimsmer vorhanden; im ersten derselben standen blos Tische

und Stühle, bas zweite, mit Divan und Betten, war bereits von Reisenden besetzt. Die Erschöpfung machte ihr Recht geltend: wir lagerten uns eben auf dem Tußboben, als aus bem hintern Zimmer ein mit bem Georgenorden geschmückter Mann in AdmiralBuniform heraustrat, dem zwei verschlafene Jünglinge folgten, von benen jeder ein Riffen und ein Bundel trug. -Wir entschuldigten uns, daß wir die Herren unwill= führlich durch das Geklirr unserer Retten aus der Ruhe gestört hätten. — "Ich bitte Sie, meine Herren" sagte der Admiral höflich — "mit mir das Zimmer zu wechseln, in meinem Zimmer ist es wärmer, Sie werden bort besser ruhen als hier; Ihr Weg ift ein weiter, ber meine nur nach Petersburg." — Der Unbekannte reiste in die Residenz, um seine Söhne ins Radettencorps zu bringen; hier gab er ihnen eine vorläufige gute Lehre. — Nach kurzer Rast ging es unaufhaltsam weiter. An einem Sonntagvormittag langten wir endlich in Saros= law an, in einem Gasthofe auf dem Marttplate, wo man die Postpferde wechselte. — Während man uns den Tisch deckte und ich auf und ab ging, hörte ich behutsam an die Thur flopfen. Gine garte Stimme fragte: Jit J. D. Jakuschkin hier? wo ist er? wann fommt er?" — Es waren des verurtheilten Jakuschkin Frau und seine Schwiegermutter die Gräfin R. R. Schermetjew.\*) Diese Fragen konnte ich nicht beantworten, ich wußte nur, daß Jakuschlin schon längst aus der petersbursger Festung in eine andere nach Finnland versetzt worden war. Die beiden in Luxus und Wohlleben aufgewachssenen Damen lebten seit Monaten in diesem elenden Gasthause, um Jakuschlin zu erwarten; er wurde erst im folgenden Sommer nach Sibirien abgefertigt.

Während wir speisten, versammelte sich das Volk auf dem Platz; in einer Viertelstunde war der Platz so dicht von Menschen angefüllt, daß, wenn man von oben herab einen Apfel geworfen hätte, er nicht in den Schnee gefallen wäre, ohne eine Mütze oder eine Schulter zu berühren. Unsere Schlitten standen im inneren Hofe bereit, die Pforte war geschlossen, an der Außenseite standen zwei Gensd'armen mit blank gezogenem Säbel. — Im Korridor begrüßten uns Frau von Jaskuschliche Reise. Als wir die Treppe hinabstiegen, befahl der Feldjäger, daß sein Schlitten vorsahre und daß die Gensd'armen nicht hinter ihm zurückbleiben sollten; im Hofe setzen wir uns ein. Kaum hatte die Wache die Pforte geöffnet, als wir pfeilschnell über den Platz

<sup>\*)</sup> Die Grafen Schermetjew gehören den reichsten und vornehmsten Geschlechtern des russischen Abels an.

fuhren, wo von beiben Seiten eine unzählige Wenge Bolks stand. Ich hatte kaum Zeit meine Hand an die Mütze zu legen und zu grüßen, als alle Hüte heruntersstogen und uns ehrsurchtsvoll grüßten; von "Bolkswuth" war keine Spur zu entdecken. In wenigen Wisnuten hatten wir die Wolga passirt, auf deren östlichem User es jetzt weiter fort ging.

Wie Feldjäger jagten wir unaufhaltsam Tag und Nacht weiter; im Schlitten zu schlafen mar fast un= möglich, in Retten und Kleidern zu nächtigen beinahe ebenso unbequem; daher schlummerten wir immer nur einige Minuten auf ben Stationen, während die Pferde umgespannt wurden; die eilige Fahrt wurde immer angreifender und unerträglicher. Koftroma, Makarjew, Rotolnitich, Wjätka, Glasow, Perm, Kungur, Ratherin= burg, Tjumen zogen in gespenstiger Gile an unseren Blicken vorüber. In Glasow nächtigten wir und hier wurden zum ersten Mal unsere Retten auf einige Augen= blicke abgenommen, während wir die Wäsche wechselten. - Jett, wo wir von den Hauptstädten des europäischen Ruglands weit entfernt waren, hatten wir Gelegenheit die eigenthümlichen Praktiken des Feldjägers, der uns beigegeben war, kennen zu lernen. Unfer Begleiter verstand es vortrefflich seine Börse zu füllen. Von Tisch= win an ließ er nur vier Schlitten anspannen; er lub

mich ein, mit ihm in seinem Schlitten zu fitzen, setzte meinen Gensb'armen in ben folgenden Schlitten und fo blieben die Vorspanngelder für die drei Pferde, welche einen fünften Schlitten hätten ziehen sollen, für volle dreitausend Werft in seiner Tasche. Das hätte man sich noch gefallen lassen können, denn er übervortheilte badurch Niemand, nicht den Stationshalter, nicht die Postillone, nicht die Postpferde, denn drei Pferde konnten ohne Anstrengung einen Verurtheilten mit zwei Gensd'armen fortschleppen; sogar der Krone that er feinen Schaben, fie hatte ihm eine bestimmte Summe verabfolgt, für welche er die Arrestanten bis zum bestimmten Orte zu begleiten hatte. Aber der Feldjäger begnügte sich damit nicht: sobald die Pferde angespannt waren, fragte er ben Posthalter mit lauter Stimme: "wie viel habe ich Dir Vorspanngeld zu zahlen?" — Wenn biefer nur bie Sälfte bes gesetzlichen Betrages verlangte, so befahl er ruhig, daß der Feldjägerschlitten hinterdrein fahren, die Gensd'armen mit den Verur= theilten vorausfahren sollten. So ging es bann in vollem Trabe; neben mir sitzend schlummerte er ruhig oder stellte er sich schlafend, und wir fuhren glücklich weiter. Wo der Posthalter aber die volle Summe des Vorspanngelbes verlangte, da donnerte die Stimme des Feldjägers: "Mein Dreigespann fährt voraus, Gens=

d'armen bleibt nicht nach!" Dann begann ein wilbes Jagen, welches die unglücklichen Pferde absichtlich ruiniren follte. Immerwährend ftieß der Feldjäger den Postillon mit seinem Säbel, indem er "Vorwärts! Vorwärts!" brüllte. "Du solltest nur Leichen fahren, aber nicht Keldjäger!" — und drohend und fluchend trieb er den Postillon zu wahnsinniger Gile an. Ich mußte bisweilen mit dem Aermel meines Pelzes Mund und Nase bedecken, das schnelle Kahren bei der strengen Rälte hemmte mir den Athem. Durch folche Chikanen brachte der schändliche habsüchtige Mensch es dahin, daß allein bis Tobolsk fieben Pferde todt zu Boden gestürzt waren. Er hoffte badurch die Posthalter zu einem theilweisen Nachlaß des Vorspanngeldes zu zwingen. - Ich remonstrirte und schalt vergebens und konnte oft kaum an mich halten, wenn ich fah, daß der Postillon auf solche Weise sein bestes, feurigstes Pferd verlor und schluchzend die Stränge besselben durchschnitt. wollte, daß der Feldjäger auf der nächsten Station ihm einen Revers ausstelle, nach welchem der Eigenthümer 20 Rubel Silber Entschädigung erhielt, obgleich das Pferd 40 Rubel werth war. "Ach was," rief der Feld= jäger, "wie können Sie sich für einen Betrüger und Taugenichts verwenden, der mir mit Absicht ein frankes Pferd vorgespannt hat; das ist eine alte Finte dieser

Kanaillen," und babei blieb es. Doch auf den Stationen, die von Tataren gehalten wurden und jenseit Tjumen immer zahlreicher wurden, konnte der Feldjäger Nichts ausrichten; man verlangte von ihm die volle Summe des Vorspanngeldes und fuhr so schnell, daß er den Juhrleuten Nichts anhaben konnte. Wenn wir uns einer Station näherten, so hoben die Fuhrleute uns sogleich aus den Schlitten, damit die Pferde keine Winute stehen blieben und eine Stunde lang zur Erholung umher geführt werden konnten. Mit Schabenfreude und Lächeln sahen wir auf den Feldjäger; die Postiillone waren gewandt und ihrer Sache sicher, ihre Pferde leicht und rasch wie der Wind.

Um 22. Februar früh Worgens kamen wir in Tobolsk im Hause des Polizeimeisters an; hier empfing
uns ein Polizeibeamter, der uns ersuchte, nicht aus den
Schlitten zu steigen, sondern zum Polizeihof zu sahren. Wir waren überrascht über diesen höstlichen Empfang,
der zu der Wohnungsanweisung einen schroffen Kontrast bildete: wir erhielten ein Zimmer im Polizeizuchthause. Unterdessen hatte man unsere Postschlitten nicht
weggeschickt, unsere Reisesäcke nicht herausgetragen. Wir
waren nämlich so schnell gereist, daß wir unsere Kameraden
eingeholt hatten, die zwei Tage vor uns aus Peters=
burg abgesertigt worden waren; bis man sie weiter
Detabrig. 2. Auss. erpedirte, wurden wir in der Polizei aufgehalten, dann aber in die Wohnung des Polizeimeisters Aleréjew aeführt, wo wir zwei Tage in bessen Gastzimmern ruhten und auf Befehl des Civilgouverneurs Bantnich= Ramensky außerordentlich gut bewirthet wurden. Krühstück reichte man uns allein zwölf verschiedene Kisch= gattungen aus den fischreichen Flüffen Sibiriens. Diefe Ruhe und Pflege war uns nothwendig und wurde in vollen Zügen genossen. Am Morgen des dritten Ta= ges mußten wir unsere Reise fortsetzen; statt des Feld= jägers gab man uns einen Affeffor des Rurganschen Rreisgerichts, J. M. Geraffimow mit, ftatt ber Post= pferde spannte man Bauerschiefpferde vor. Vor unserer Abreise aus Tobolsk wurden wir zum Civilgouverneur geführt, der uns höflich empfing und sich freundlich er= fundigte, wie unsere Gesundheit die Einsperrung in der Feftung und die weite Reise ertragen habe? Dann verbeugte er sich und sagte unserem Begleiter: "Das sind Ihre Arrestanten; Sie werden aber nicht vergeffen, daß Sie es mit Gentlemen (wörtlich: wohlgeborenen Leuten) zu thun haben."

Jetzt reiften wir auf der großen Hauptstraße, die quer durch ganz Sibirien führt; Alles war auf zu transportirende Verbrecher eingerichtet, jede Station zugleich ein Etappenort. Die Gegend südlich von dies

fer großen Strafe ift die bevölkertite des gangen Landes: immerhin ist die Bevölkerung so schwach, daß Städte immer nur auf je 100-400 Werft vorkommen. In Tara konnten wir von der Gaftfreundlichkeit des Polizeimeisters Stepanow, eines kaukasischen Kriegers aus Jermolows Zeiten, nicht Gebrauch machen, weil wir diefe Stadt Nachts paffirten. Gefährten, benen wir später begeg= neten, wußten den Edelmuth dieses Mannes nicht genug zu preisen, der wegen seiner humanität später zur Berantwortung gezogen wurde, übrigens furz erwiderte, er sei einfach den Vorschriften der driftlichen Liebe gefolgt. — Die Schiefpferde murden in den Söfen der Gemeindegerichtshäuser gewechselt, wo wir zuweilen Gemeindeberathungen antrafen und uns nicht felten über den einfachen raschen Gang der Kommunal= angelegenheiten und ben gesunden Sinn der sibirischen Bauern freuten. Die Nächte brachten wir in rein= lichen Bauerhäusern zu, wo die Eigenthümer uns treuherzig aufnahmen und jede Zahlung ablehnten. — Ueber Sibirien und bessen Bewohner werde ich bei Ge= legenheit der Schilderung meiner Rückreise ausführlicher berichten, da diese im Sommer erfolgte und ich im Winter keine Gelegenheit hatte, Land und Leute auf der raschen Reise kennen zu lernen. Hier will ich nur noch kurz des Wohlthätigkeitssinnes der Sibirier Erwähnung thun: an

gewissen Tagen und an bestimmten Orten sahen wir eine Menge Bauern, die am Wege unter freiem Simmel bei großer Kälte dastanden. Es war Gebrauch. daß die Bewohner der an der großen Strake liegenden Dörfer sich versammelten, um die Züge der "Unglücklichen" (so werden die Verbannten und Verwiesenen in Sibirien genannt) zu erwarten und benfelben Eß= waaren, marme Strumpfe u. f. w. zu verkaufen. Die Aermeren erhielten diese Dinge regelmäßig geschenkt. Das geschieht zwei Mal wöchentlich an den Tagen, wo die Verurtheilten von Stappe zu Etappe geführt werden, und die Bewohner der Dörfer lösen sich dabei nach einem bestimmten Turnus ab. Ich erfuhr, daß dieser driftliche Gebrauch ichon seit alter Zeit bestehe. -Ueberall, von Tobolsk bis Tschita, nahm man uns liebreich auf; auf unsere offenen Schlitten murben schützende Verdecke gebunden, unsere Füße sorgsam in wärmendes Beu gehüllt, wir selbst mit Segenssprüchen begleitet.

Unser Weg führte durch die Städte Tara, Kainst, Kolywan, Tomst, Atschinst, Krasnojarst, Kanst, Nishny-Udinst, Jrkutst; neun Städte auf einer Strecke von 3000 Werst (etwa 430 deutschen Meilen). Von Krasnojarst an fuhren wir mehrere Stationen weit auf Rädern. Die wellenförmigen Berge von gelblich-

rother Kreide hatten den Schnee abgeworfen, der Weg staubte bereits. - Die Hauptstraße von Krasnojarst war mit aut gebauten steinernen Häusern von nicht selten zwei Stockwerken eingefant; wir hielten auf dem Martte bei der Polizeiverwaltung an, wo verschiedene Einwohner lange um die Chre ftritten, uns bei fich beherbergen zu dürfen. Endlich bat ein Greis den Polizeimeister uns in sein Haus aufnehmen zu bürfen, es war ein Kaufmann Starzow. Er gab uns feine besten Zimmer, bewirthete uns freigebig und hatte nach ruffiicher Art ein erquickendes Bad bereiten laffen. unserm Gintritt in sein Baus stellte er und feine Sohne und Schwiegertöchter vor; wir führten mit ihm eine angenehme Unterhaltung über die uns unbekannte Gegend. — Ich freute mich, daß ich zufällig gerade bei ihm einquartirt mar, und hoffte auf diese Weise hinter ein Geheimniß zu kommen, daß uns ichon lange plagte; aber alle meine Fragen und Anspielungen blieben vergeblich, Starzow fagte immer, daß er Richts miffe. Die Sache war die, daß von Tjumen an die Postillone und Bauern uns überall gefragt hatten, ob wir nicht Afanafin Petrowitsch gesehen hätten? Dann erzählten sie, daß der Polizeimeister aus Tobolsk, Alerejem, und ber Kaufmann aus Krasnojarst, Starzow, biefen Mann ehrerbietig nach Petersburg begleitet hatten, daß ber=

selbe einen Tag in Tobolsk geruht und den General= gouverneur Ropzewitsch, der an einer halb geöffneten Thür dagestanden, bemerkt, sogleich erkannt und gefragt habe: "Nun, Kopzewitsch, Favorit von Gatschina, er= kennst du mich noch?" - Der Unbekannte sei sehr alt, aber noch frisch gewesen und habe sich durch eine sehr feine Kleidung ausgezeichnet. Im Volk curfirten Die verschiedensten Gerüchte. Einige behaupteten, Afanaffy Petrowitsch sei ein vom Kaiser Paul verschickter Bojar, Undere hielten ihn für einen leiblichen Bruder dieses Monarchen. Mein Wirth war wahrscheinlich in das Geheimniß eingeweiht, aber er schwieg hartnäckig. Als ich später auf meiner Rückreise in seinen Wohnort kam, fand ich ihn nicht mehr am Leben; seine Kinder wußten nur, daß er und der Obrist Alexejew die geheimnisvolle Person nach Petersburg begleitet hätten.

Den 22. März kamen wir endlich in Irkutsk an; die letzten 3000 Werst waren wir mithin noch einmal so langsam gesahren, als die ersten 3000 Werst von Petersburg bis Tobolsk: dafür war kein einziges Pserd gesallen und wir hatten ein= bis fünsmal wöchentlich genächtigt. In Irkutsk hatten wir einen Rasttag, den wir in einem schlechten Gesängniß zubringen mußten. Hier trennten wir uns von unserem zweiten Begleiter und erhielten einen neuen in der Person eines Kosaken=

unteroffiziers. Zwei Posistationen jenfeit Irkutsk fuhren wir über den Baitaljee, hier das heilige Meer genannt. Die Pferde liefen über sechzig Werst weit ohne anzuhalten; die Fuhrleute hatten in ihren Schlitten einige Bretter mitgenommen, um über die breiten Gisspalten des Gees Nothbrücken zu schlagen. Ueber diese Spalten, die oft mehrere Ellen breit waren, sprangen die Pferde mit einer jolchen Geschwindigkeit hinweg, daß die langen Schlitten faum bas Waffer berührten; überhaupt sind die sibirischen Pferde ungewöhnlich auß= dauernd und raich, obgleich flein und unansehnlich, - ohne Anstrengung laufen sie 80 Werft in einem Strich. -Das jenseitige Ufer des Baikal erreichten wir beim Kloster Podolsky. Die schöne Umgegend dieses Ortes, den ich später kennen lernte, war jetzt mit einer Schnee= becke belegt, deren Einförmigkeit nur hier und da durch Dörfer, Berge und Bälder unterbrochen murbe. Ginige Stationen dieffeit Tichita faben wir zum ersten Mal die Jurten (Filzzelte) herumziehender Burjäten. Auf ber letten Station vor Tichita, in Klutichewoy, spannte man uns Postwagen vor, weil um Tichita herum bas ganze Jahr hindurch der Schnee nicht liegen bleibt. Dieser Ort ist sehr hoch gelegen und sieht beständig einen flaren, unbewölften Himmel über sich; wenn auch bisweilen Schnee fällt, jo wird er jofort burch ben

Wind wieder in die Thäler geweht. In gewissem Sinne läßt sich sagen, daß Tschita zu kalt für den Schnee fei; die Rälte stieg bis zu 40 Grad Réaumur, sodaß das Queckfilber im Thermometer zufror und nur noch ein Spiritus=Thermometer ben Grad der Kälte angeben fonnte. — Kurz vor diesem Ort unserer Bestimmung hatten wir noch ein Abenteuer zu bestehen. Um 29. März fuhr ich mit Glebow in einem verdeckten Postwagen die letzte Station unserer weiten Reise nach Tichita; der Fuhrmann war ein heidnischer Burjäte, ber die Geschirre nur nachlässig aus Stricken zusammengebunden hatte. Nachdem wir 10 Werst gefahren waren, befanden wir uns auf einem hohen Berg, von welchem aus das kleine Dorf Tichita sichtbar wurde. Wir fuhren langsam und behutsam die Anhöhe hinab; plötilich aber riffen die Stricke des Geschirrs, gleich= zeitig brach der hölzerne Nagel, der die Vorderräder mit dem Wagen verband — in einem Augenblicke waren wir herausgeschleubert. Glebow fiel über das rechte Seitenpferd auf den Weg, der Fuhrmann warf sich seitwärts, ich blieb mit dem rechten Juße an den Strängen bes einen Seitenpferbes hängen, mich mit beiden Händen an der Mähne des Mittelpferdes fest= haltend. Die Pferde jagten zwei Werst weit unauf= haltsam in gestreckter Carrière vorwärts, nur die Vorder=

achse des zerbrochenen Wagens mit jich führend; zwi= schen ihnen hielt ich mich mit meinen schweren Ketten nur muhjam fest, bis Repin und Ruchelbecker, die vor uns am Tuße bes Berges angekommen waren, meine mißliche Lage sahen, die Pferde anhielten und mich herunter nahmen. Meine Ketten hatten mich an jeder Urt von Selbsthilfe gehindert. Merkwürdigerweise blieb ich unbeschädigt; sogar meine Kleidung war nicht zer= riffen worden. Der Wagen wurde reparirt und nach einer Stunde gelangten wir endlich an das Ziel unserer Reise, in das Gefängnis von Tichita, ein von einem Zaune umgebenes Holzhäuschen. Wir hofften, einige unserer Rameraden, die vor uns aus Petersburg ab= gefertigt worden waren, vorzufinden; aber diese bewohnten ein anderes temporares Gefängniß, in welchem für uns fein Plats war, da dasselbe nur 24 Mann beherbergen fonnte.

Wir wurden von dem Kapitän eines Linienbataillous, einem Platadjutanten, einem Schreiber und einigen Schildwachen in Empfang genommen. Der Kapitän fragte, ob wir Geld oder Kostbarkeiten bei und führten, die streng verboten seine. — Ich nahm sogleich die seidene Schnur von meinem Halse, an welcher ein einsgesates Portrait meiner Frau, ein Medaillon mit den Locken meiner Eltern und ein Päckshen Staub der heis

mathlichen Erde hingen. Als ich diese Sachen dem Rapitan einhändigte, bemerkte er an meinem Finger einen goldenen Ring und rief mit Stentorstimme: "Was hast Du da an dem Finger?" — "Meinen Trauring." - "Herunter damit!" Ich entgegnete ihm höf= lich, daß man mir den Trauring im Winterpalaste und in der Festung gelassen habe und daß das Tragen eines solchen nicht verboten sei. - "Herunter damit, sage ich Dir!" freischte ber robe Mensch noch einmal. Ich antwortete ihm mit vornehmer Ruhe: "Nehmen Sie den Ring mit dem Finger zusammen" — kreuzte meine Urme über die Bruft und lehnte mich kaltblütig an den Ofen. - Der Abjutant gab dem Rapitan keine Zeit ein Wort zu sagen, flüsterte ihm etwas ins Dhr, nahm unsere Rostbarkeiten zusammen und entfernte sich. Unterdeffen untersuchte ein Schreiber unsere Reisefäcke und Bücher und notirte alle Sachen. Nach einer halben Stunde kehrte der Abjutant mit der Anzeige zurück, daß der Kommandant mir das Portrait meiner Frau zurückfende und mir den Trauring zu tragen gestatte; die übri= gen Andenken sollten sorgsam in der Ranglei aufbewahrt bleiben. - So endete unser Empfang. Von dieser Stunde an, während meines ganzen Aufenthaltes in Tichita und später im Gefängniß von Petrowsky, benahm sich ber Rapitan Stepanow übrigens fehr höflich gegen mich.

Anderen Tages besuchte uns unser Kommandant St. R. Leparsky, ein uralter Ravallerieoffizier, ber Jahrzehnte lang das Sewersche reitende Jägerregiment befehligt hatte, bessen Chef der Großfürst Nikolaus gewesen war, ehe er Kaiser wurde. Wenn in anderen Regimentern Unannehmlichkeiten vorfielen, in Folge deren man Offiziere versetzen mußte, so murden die so= genannten unruhigen Röpfe stets in Leparsky's Regi= ment übergeführt, der mit Allen umzugehen verstand und sich nie Feinde machte. Obgleich er sein ganges Leben in entfernten Garnisonen zugebracht hatte, so machte sich doch sofort geltend, daß er in der Jugend eine gute Bildung empfangen hatte. Er war Zögling der Jesuitenschule von Polozk gewesen, konnte Lateinisch und drückte sich im Frangösischen und Deutschen geläufig aus. Dabei war er ein edler Mensch und vollkommner Gentleman. — Der Greis erfundigte sich mit Theil= nahme, wie wir die weite Reise zurückgelegt hätten und ob wir nicht der Hilfe eines Arztes bedürften? Er fügte hinzu, daß er gern zur Erleichterung unseres Schicksals beitragen werde. Darauf bat ich ihn um die Erlaub= niß, meiner Frau schreiben zu dürfen: diese Bitte mußte er mir abschlagen, weil uns das Schreiben ausdrücklich streng verboten war.

Zwei Tage nach uns langte die folgende Reihe

unserer Gefährten aus Vetersburg an: V. N. Licharem. v. Tiesenhausen, S. T. Kriwzow und Tolston. Zwei Tage darauf kamen Ljublensky, Wigadowsky, Liffowsky und N. A. Sagoretty an; diesen folgten noch von ber Brüggen, A. B. Jentalzow, A. J. Ticherkassow und 3. A. Abramow II. Wir hatten es enge, aber gesellig; unsere schweren Retten erlaubten uns nicht, viel zu gehen, aber wir gewöhnten uns an dieselben und lernten sie mit Riemen aufzubinden und am Gurt oder der Halsbinde zu befestigen. Zwischen unserem Bauschen und dem hohen Pfahlzaun war ein Raum von zwei Faben Breite; um dieses Viereck bewegten wir uns mehrere Mal täglich. — Im April wurden die Tage wärmer. Ende Mai begann die Erde aufzuthauen, sodaß wir mit unserer Arbeit-beginnen konnten. Eines Morgens führte man uns auf einen freien Plat, wo wir unseren Rameraden aus dem anderen Gefängnisse begegneten. Das Wiedersehen war ein höchst erfreuliches und wiederholte sich zwei Mal täglich, Morgens von 8 bis 12, Nachmittags von 2 bis 5 Uhr. Dann begann unsere regelmäßige Beschäftigung. Man hatte eine Menge Spaten, Hämmer, Grabschaufeln, Karren und Tragbahren zusammengebracht; unsere erste Arbeit bestand in dem Ausgraben des Fundaments zu unserem neuen Gefängnifgebändes und des Grabens um das=

selbe. Diese Arbeit erinnerte uns daran, daß einst die Schweizer gezwungen worden waren, für sich selbst die Festung Zwing uri zu bauen, und das traurige Gebäube, das wir aufführen sollten, hieß fortan "Zwinguri". Jeden Tag, dir Sonns und Feiertage aussgenommen, trat der wachehaltende Unteroffizier früh Morgens zu uns herein und ries: "Meine Herren, an die Arbeit!" — Gewöhnlich rückten wir mit Gesang aus, um dann nach Kräften zu arbeiten; Zwang wurde uns dabei nicht angethan. Das hatten wir unserem Kommandanten zu verdanken, der in seiner Instruktion zwar die Vorschrift erhalten hatte, uns schonungsslos zur Arbeit zu gebrauchen, es durch Borstellungen aber dahin zu bringen wußte, daß das Maß unserer Leistungen von seinem Gutdünken abhing.

## V. Sträflingsleben in Efdita.

Ende Mai begannen die Berge und Wiesen um Tschita zu grünen. Dieses kleine Dorf liegt an ber großen Straße zwischen bem Baikalfee und Nertschinsk, auf einer Unhöhe, von zwei Seiten von hohen Bergen umgeben. Der kleine Kluß Tschita ergießt sich in der Nähe des Dorfs in den schiffbaren Fluß Ingoda und bildet ein reizendes Thal. Nach Norden hin sieht man ben See Onon, an beffen Ufern Tichingis-Chan seinen Gerichtshof hielt (er pflegte die Schuldigen in siedendem Wasser zu kochen) als er nach Rußland marschirte. Die Nachkommen feiner Mongolen, die Burjäten, ziehen noch heute in dieser an Wiesen und Wasser reichen Gegend als Nomaden umber; mit ihren Filzzelten sind sie bald hier bald dort, immer zu Pferde, oft mit der Flinte, gewöhnlich mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, um das Pulver, das sie wohl kennen, für besondere Nothfälle zu sparen. Ein Theil der Burjäten

hat sich angesiedelt, er treibt Ackerbau und berieselt seine Felder und Wiesen ebenso geschickt, wie die Mailander es thun. Obgleich die hohe Lage Tschitas die Rälte im Winters beträchtlich vermehrt, so hat dieser Ort doch eine besonders reine, gesunde Luft. Der Himmel ist fast immer heiter, außer im August, wenn die Gewitter einige Tage lang fast ununterbrochen donnern und bann ein Platregen folgt, ber mit ungeheuren großen einzelnen Tropfen anfängt uud die Straßen binnen weniger Stunden überschwemmt, weil das Waffer längs dem Abhange Fall hat und sich tiefe Schluchten auß= grabt. — Bemerkenswerth ift noch die große elektrische Rraft der Luft; die leichteste Berührung an Tuch oder Wolle gab Funken und Knistern. Das Klima war ge= fund, die Vegetationskraft des Landes ungewöhnlich zu nennen, denn binnen 5 Wochen, vom Juni, wo die Nachtfröste aufhören, bis Ende Juli, wo sie wieder an= fangen, reifen Korn und Gemuse. Von letterem waren viele Gattungen in dieser Gegend unbekannt; einer meiner Kameraden war der Erste, der hier Gurken (im Freien) und Melonen (in Mistbeeten) zog.

Berühmt ist das Thal von Tschita durch seine Flora, um welcher willen man diese Gegend den "Garten von Sibirien" nennt. Gewisse Gattungen

der Lilie, der Bris und verschiedene Zwiebelgewächse habe ich nirgend schöner gesehen. — Die Zahl ber Einwohner des Dorfes, in dem wir lebten, betrug faum 300; fie find arm wie alle Bergwerksbauer Gie wohnten in kleinen Häusern, auf welche eine baufällige hölzerne Kirche trübselig heruntersah, und ernährten sich vom Ackerban und vom Fischfang, der in der Ingoda und im Ononsee ergiebig ift. Das Land gehörte der Krone, die es den Bauern anwies; dafür waren diese zum Brennen von Rohlen verpflichtet, welche sie zu Wasser in die Bergwerke von Nertschinsk schiffen mußten. Bis zu unserer Untunft bilbete bie einzige Civilantorität des Orts ein Bergwerksbeamter, Smolläninow, der uns während der ersten vier Monate un= feres Aufenthaltes für unsere eigene Rechnung befostigte; die Krone gab uns Brot und zahlte außerbeni täglich zwei Kopeken Kupfer (etwa 2 Pfennige preußisch) für jeden Mann. In den drei Jahren und sechs Monaten, die wir in Tichita verlebten, erhielt dieser Ort eine völlig neue Gestalt sowohl durch viele neue Gebäude als durch die neuen Gäste, die eine bedeutende Zahl von Militärbehörden und Wachen in ihrem Gefolge hatten. Bei unserer Ankunft zählte Tschita 26 Hütten und drei ordentliche Häuser, die der Bergwerksbeamte, der Kommandant und der Platmajor einnahmen.

Anfangs lebten nur 30 von uns Staatsverbrechern in Tichita; 8 unserer Rameraden waren gleich nach Vollstreckung der Sentenz in die Bergwerke von Nert= schingf zur Zwangsarbeit abgefertigt worden, die Uebrigen fagen noch in den Festungen von Schluffelburg und auf den Mandsinseln. All' diese Verurtheilten wurden im August 1827 mit uns vereinigt, als ber Bau bes größeren Gefängnisses vollendet war, das uns Alle auf= nehmen konnte. Bis zu unserer Vereinigung lebten wir, die zuerst in Tschita Angelangten, in zwei befestigten Bauernhäusern und kamen nur bei der Arbeit zusammen. Als wir das Fundament zum neuen Gefängnisse und die tiefen Gräben zur Umzäunung des= selben ausgegraben hatten, ließ man uns eine tiefe Schlucht hart an ber Hauptstraße mit Erbe und Sand ausfüllen. Diese Schlucht drohte den ganzen Weg durch abströmendes Gebirgswaffer zu durchschneiden. Das Wasser riß binnen weniger Tage die Arbeit eines ganzen Sommers weg, so daß wir im folgenden Sahre gezwungen waren einen Damm aus Balken aufzuführen, um eine Unterlage für unsere Schüttungen von Sand und Erde zu gewinnen; diese Stelle der Schlucht nannten wir Teufelsgrab.

Das Leben spann sich in trostloser Einförmigkeit ab. Bücher hatten wir im Anfange sehr wenige, alles Detabrist. 2. Aust.

Schreiben war streng verboten und nirgend Papier und Tinte aufzutreiben. Gin Sängerchor, ber uns später manche trübe Stunde verfürzte, bilbete sich erft als Alle vereint wurden. — Das Schachspiel bilbete in ber Zeit zwischen Arbeit und Schlaf die einzige Unterhaltung. Spielkarten hätten wir durch die Wächter bekommen können, aber wir hatten uns das Wort aegeben, kein Kartenspiel zu bulben, um jedem Unlaß zu Unannehmlichkeiten ober Streitigkeiten vorzubeugen. Die Enge unserer Behausung verschuldete, daß unser Zimmer eigentlich nie vollkommen rein war; wir schliefen auf Pritschen, die wir mit Filzbecken ober Pelzen belegten; unter den Pritschen lagen unsere Mantelfäcke und Stiefel. In der Nacht bei geschlof= senen Thüren und Fenster war die Luft unerträglich brückend und die Thuren wurden schon mit Sonnen= untergang geschlossen; da man sie früh Morgens öff= nete, habe ich den Aufgang der Sonne kein einziges Mal verschlafen, um sogleich heraustreten und mich durch die frische Luft erquicken zu können. Tabak rauchte ich nicht, fast alle Uebrigen rauchten und er= trugen dadurch die gepreßte Luft leichter als ich.

Eine Seele lebte schon vor meiner Ankunft in Tschita, die meine aufrichtige Theilnahme und mein innigstes Mitleiden erweckte: Alexandrine Murawjew, geborne Gräfin Tschernntschew. Ihr Mann, Nikita Michailowitsch Murawjew, war schon im Februar in Tichita angelangt; sie hatte ihren einzigen Sohn und ihre beiden Töchter der Pflege der Großmutter, Katha= rine Fedorowna Murawjew, anvertraut und eilte zum Bestimmungsorte ihres Mannes, um mit ihm die Verbannung und alle Prüfungen zu theilen. Aber wie grausam wurde sie enttäuscht, als der Kommandant ihr anzeigte, daß seine Instruktion ihm nicht gestatte, sie mit ihrem Manne zu vereinigen und daß sie ihn nur zwei Mal wöchentlich eine Stunde lang in Gegenwart eines Düjouroffiziers sprechen dürfe, wie es früher in der Peter=Pauls=Festung der Fall gewesen war. -Zum ersten Male sah ich diese unvergegliche Frau, als wir einst zur Arbeit geführt wurden, in der Rähe ihrer Wohnung, die sich gegenüber dem Gefängniß befand, wo ihr Mann eingeschlossen war. Um einen Vorwand zu haben, ihn wenigstens von Weitem zu sehen, öffnete und schloß fie ihre kleinen Tenfterladen Morgens und Abends felbst. Außer ihrem Manne befanden sich in der Zahl der Verurtheilten ihr Schwager, Alexander Murawjew, und ihr leiblicher Bruder, Graf Zacharias Tichernytschew, einziger Erbe eines großen Majorats; Dieses Vermögen suchte der spätere Rriegsminister A. J. Tschernutschem zwei Jahre später an sich zu bringen; trotz 12\*

seines großen Einflusses wurde er vom Reichsrathe abgewiesen, nachdem N. S. Mordwinow deducirt hatte, baß dieser Bewerber in gar keiner Verwandtschafts= beziehung zu der Familie des Verurtheilten stehe, also auch gar kein Recht auf bessen Besitzungen habe. Das große Vermögen und der Familienname gingen später auf einen gewissen Kruglikow über, der die älteste Schwester des Majoratsherrn geheirathet hatte. — Alexandrine Murawjew war erst 24 Jahre alt, wohl aussehend, schön gewachsen, voller Geift und Leben. Ihrem Manne gegenüber zeigte sie sich zufrieden, sogar heiter, um ihn nicht zu betrüben; aber sobald sie allein war, wurde die gärtliche Mutter von der Sehnsucht nach ihren fernen Kindern gefoltert. Sie mußte, das Niemand ihnen die Mutter ersetzen könne, obgleich die vor= treffliche Großmutter ihre Großfinder wie Augäpfel bewachte. Nach einem Jahre der Trennung starb der einzige Sohn, die Töchter verloren ihre Gesundheit, vielleicht in Folge allzu ängstlicher Wartung und Schonung. — Anfangs glaubte ich, daß diese sonderbare Absonderung von Mann und Frau in Tschita nicht lange dauern würde und nur die Folge eines Migverständnisses sei; auch in der Wohnung seiner Frau wäre Murawjew Arrestant geblieben, hätte er seine Ketten tragen, auch von da die täglichen öffent= lichen Arbeiten mitmachen fönnen; aber unglücklichers weise wurde diese Maßregel drei Jahre lang streng beis behalten, bis wir in das große Staatsgefängniß übersgeführt wurden, das während unseres Aufenthalts in Tschita an einem anderen Orte gebaut worden war.

Zwei Monate nach unserer Ankunft in Tschita traf Elijabeth Narnschfin\*), geborene Gräfin Konownitin, in Begleitung einer anderen Dame, Mexandrine Jentalzow, ein. Dieje Frauen mußten sich demjelben Loose fügen, sie konnten nur zwei Mal wöchentlich zu einer bestimmten Stunde ihre Manner sprechen. Es zerriß mir bas Herz, wenn ich fah, wie diese Damen uns traurig nachsahen, wenn wir in Retten an ihnen vorübergeführt wurden und sie von ihren Männern, benen sie an das äußerste Ende der Welt gefolgt waren, faum einen Blick erhaschen konnten, und ich gestehe, daß ich jeden Tag Gott dankte, daß sich meine Frau entschieden hatte, meine Bitte zu erfüllen und bei meinem Cohne zu bleiben, bis ich fie zur herreise aufforderte. Zu ihrem Glücke hatte Frau Narnschkin in ihrer Heimath keine Rinder gurückgelassen, da ihre ein-

<sup>\*)</sup> Die Naryschfin gehören ebenjo wie die Tichernstichew zum höchsten russischen Abel. Peters des Großen erste Frau war eine Naryschfin.

zige Tochter, Natalie, in Moskau bereits vor längerer Zeit gestorben war. — So schwierig und traurig auch die Lage der Verheiratheten war, so hatte doch die An= tunft dieser Frauen einen höchst wohlthätigen Einfluß auf unser Gefängnifleben. Wir durften unseren Berwandten keine Briefe schreiben; Ginige von uns mur= den von ihren Verwandten vernachlässigt und vergessen; vielleicht würde ein solches Loos die Mehrzahl getroffen haben, wenn diese Frauen uns nicht gefolgt wären und nicht die Korrespondenz mit unseren Verwandten geführt und durch diesen Briefwechsel unser Andenken in der civilisirten Welt wach erhalten hätten. Diese Frauen waren auch in den Gefängnissen unsere Schutzengel: für alle Bedürftigen waren ihre Beutel offen, für die Kranken bauten sie ein besonderes Krankenhaus. Alexandrine Murawjew verschrieb durch ihre Großmutter eine ausgezeichnete Apotheke und verschiedene chirurgische Instrumente aus Moskau. Einer meiner Rameraden, früher Stabsarzt in der II. Armee, Ferdinand Wolff, bewohnte dieses Krankenhaus, fungirte als Arzt besselben und half den Leidenden nach Kräften. Unsere Wohlthäterinnen konnten sogar un= sere Dankesworte nicht vernehmen; nur von Weitem und höchst selten konnten wir ihrer durch die Spalten unserer Gefängnismauer gewahr werden, am häufigsten

wenn sie zu Fuß und zu Pferde die umliegenden Berge durchstreiften.

Merandrine Jentalzow war kinderlos und hatte in früher Jugend ihre Eltern verloren; sie wünschte das Schicksal ihres Wannes zu theilen und zu erleichtern. Nur wenige Monate lebte sie mit uns, weil ihr Mann, früher Kommandeur einer Artillerie-Batterie, nur zu einjähriger Zwangsarbeit verurtheilt war und Tschita bald verließ. Diese Ansiedelung war für die Jentalzowschen Gatten in den ersten Jahren fast unerträgelicher, als uns das Leben im Gefängniß, denn man hatte ihnen Beresow zum Aufenthaltsorte angewiesen! Drei Jahre später wurden sie südlicher nach Jalutorowsk versetzt, wo der Mann 1847 starb; seine Wittwe suchte bis zum Jahre 1856 vergeblich um die Erlaubniß nach, in ihre Heimath zurückzukehren, und trauerte einsam am Grabe ihres Gatten.

Im Herbst 1827 war das große für uns bestimmte Gefängniß, dessen Fundament wir selbst ausgegraben hatten, fertig ausgebaut. Im September wurden Fürst Trubetzton und die übrigen Staatsverbrecher, welche direkt nach Nertschinsk in die Quecksilbergruben verschieft worden waren, mit uns vereinigt; wenig später auch die übrigen in Schlüsselburg und Finnland internirt gewesenen Kameraden. Die Strässinge von

Nertschinsk waren von zwei Frauen bealeitet, die sich in jeder Hinsicht als unsere Schutzengel bewährten. Die Fürstin Katharine Trubetton, geborene Gräfin Laval, war 1826 aleich nach der Abfertigung ihres Mannes bemfelben in Begleitung eines Sekretars ihres Vaters nach Sibirien gefolgt. In Krasnojarsk zer= brach der Reisewagen der Fürstin und ihr Begleiter erfrankte; sie konnte sich nicht aufhalten, setzte sich in ein elendes Fuhrwerk ohne Federn und erreichte in diesem nach langer mühsamer Reise grkutsk. Trubets= ton war schon nach Nertschinst weiter befördert worden, bas 700 Werst (100 beutsche Meilen) von Irkutsk liegt; die Fürstin wandte sich an den dortigen Civilgouverneur B. J. Zeidler, um von diesem einen Begleiter für die Weiterreise zu erbitten. Hier fing eine Reihe schwerer Prüfungen für die edle und muthige Frau an. Die Gouvernementschefs hatten ben Befehl erhalten, alle Mittel anzuwenden, um die Frauen der Staatsverbrecher, welche ihren Mannern nachzufolgen wünschten, von biesem Entschluß zurückzuhalten. Der Gouverneur Zeidler stellte der Fürstin zuerst die Schwierigkeiten der Eriftenz an einem Orte vor, welcher 5000 schwere Verbrecher beherbergte, benen sie in gemeinschaftlicher Kaserne zu wohnen hätte, ohne eigene Bedienung, ohne irgendwelche Bequemlichkeit. Diese Vorstellung schreckte die Fürstin nicht ab: fie erklärte fich bereit, alle Entbehrungen zu tragen, wenn sie nur mit ihrem Manne zusammen sein fönne. Anderen Tages erklärte ihr der Gouverneur, daß er die Ordre habe, von ihr eine schriftliche Er= flärung darüber zu verlangen, daß sie allen ihren Abels= rechten entsage und auf jedes Eigenthum, bewegliches wie unbewegliches, welches fie ichon besitze und welches ihr durch Erbschaften noch zufallen könne, verzichte. Ratharine Trubetton unterzeichnete diese Erklärung ohne die gerinste Widerrede und hoffte sich dadurch ben Weg zu ihrem Manne gebahnt zu haben. Aber die Reihe ihrer Prüfungen war noch nicht zu Ende. Einige Tage nach einander wurde sie vom Gouverneur nicht empfangen, indem dieser sich durch Unwohlsein entschuldigen ließ. Die Kürstin wartete geduldig und Zeidler mußte fie endlich boch empfangen; nachdem er fie vergeblich beschworen, von ihrem Unternehmen ab= zustehen erklärte er ihr endlich, daß sie nicht anders zu ihrem Manne gelangen könne, als mit den wöchentlich abzufertigenden Zwangsarbeitern, mit Stricken gebunben und diesen von Etappe zu Etappe folgend. - Die Fürstin willigte mit der größten Ergebung auch in diese Bedingung. Jest konnte ber Gouverneur feiner Bewegung nicht mehr Herr bleiben, er brach in Thränen

aus und sagte: "Sie werden zu Ihrem Manne fahren." - Um dieselbe Zeit tam unser Romman= dant Leparsky nach Frkutsk; er war von der Handlungsweise der Fürstin Trubetston tief ergriffen und hat gewiß dazu mitgewirkt, daß ihr keine weiteren Schwierigkeiten gemacht wurden. — Eine Frau mit weniger Seelenkraft hätte gewankt, hätte Bedingungen gemacht, die Sache durch Korrespondenz mit den petersburger Oberbehörden verzögert und dadurch die übrigen Frauen abgehalten, die weite und mühsame Reise zu unter= Ohne das Verdienst und die Energie dieser übrigen Frauen zu schmälern oder herabzuseten, muß ich doch sagen, daß die Fürstin Trubetston die erste aewesen, die sich nicht allein den weiten und ungewissen Weg zur Vereinigung mit ihrem Manne gebahnt, son= dern zugleich das Widerstreben der Regierung besieat hat.

Einige Wochen nach der Fürstin Trubetzkon langte die Fürstin Marie Wolkonsky, geborene Kajewsky, in Tschita an. Ihr Vater, der berühmte Held von 1812, hatte die Abreise seiner Tochter dringend widerrathen; er wußte, daß sie die Heirath mit dem Fürsten Serge Wolkonsky, der schon während des großen Feldzuges von 1813 zum General befördert worden war und seinem Alter nach der Vater seiner Gemahlin hätte sein können,

nicht aus Neigung, sondern nur aus Gehorsam gegen seinen Willen geschlossen hatte. — Marie Wolkonsky war außerdem Mutter eines Säuglings, ihres erstgeborenen Sohnes, der sie vollständig in Anspruch nahm. Sie entschloß sich, diejenige Pflicht zu erfüllen, die am meisten Opfer und Selbstverleugnung verlangte: sie sagte ihrem alten, kranken Vater, an dem sie mit leiden= schaftlicher Liebe hing, daß sie nur auf kurze Zeit abreise, um ihren Mann zu sehen, ließ ihren einzigen Sohn bei der Großmutter, der -altesten Staatsdame des kaiserlichen Hofs, zurück und unternahm die Reise nach Sibirien. In Irkutst erwarteten sie bieselben Hindernisse und Schwierigkeiten, welche die Fürstin Trubetton zurückgehalten hatten; auch Marie Wolkonsky verpflichtete sich schriftlich zum Verzicht auf die Rechte ihres Standes und ihr Vermögen. Dieselbe schriftliche Erklärung wurde von allen Frauen verlangt, die ihren Männern nach Sibirien folgen wollten, auch von meiner Frau, welche die Zahl der Frauen beschloß, die freiwillig die Verbannung ihrer Männer theilten, und im Jahre 1830 zu mir kam. Die Fürstinnen Trubetfon und Wolkonsky waren die Ersten, die ihren Männern nachgeeilt waren, ihre Lage war darum die schwierigste. Anfangs fehlte es noch an einer ausführ= lichen Instruktion für die sibirischen Behörden, die jegliche Anfrage in Vetersburg scheuten. Gin Briefwechsel auf 7000 Werst Entfernung konnte nicht anders als lanasam gehen; die in Petersburg und Moskau weilenden Verwandten der beiden Damen wußten nicht recht, an wen sie sich bei Geldversendungen zu wenden hätten. ob an den Düjour-General Potapow, ob an den Grafen A. Benkendorff. So litten die Damen anfangs an allem Röthigen Mangel, sie haben einige Monate lang felbst Rälte und Hunger erdulden muffen. Daß sie ihre Wäsche selbst wuschen und mit einer Nahrung vorlieb nehmen mußten, wie sie bem ärmsten Tagelöhner zu schlecht gewesen wäre, verstand sich für sie, die von Rindheit an nur auf Gold und Silber gespeist hatten, von selbst; aber sie hatten Leiden zu erdulden, die noch sehr viel härter waren: sie sahen ihre Männer in unterirdischen Bergwerken unter der Aufsicht roher Bergwerks= beamten arbeiten! — Als diese Frauen mit uns in Tschita vereinigt wurden, veränderte sich ihre Lebens= weise zum Befferen. Die Zusendung von Briefen und Gelbern wurde jetzt durch den Civilgouvernenr Zeidler und den uneigennützigen Kommandanten Leparsky ver= mittelt; die Geldsummen waren nicht beschränkt, be= fanden sich zwar nicht in den Händen der Eigenthümer, wurden aber nach deren Verlangen und Bedürfnissen durch die Vermittelung der Kanzlei des Kommandanten

verausgabt. Der Posttag, ber nur einmal wöchentlich wiederkehrte, bildete so jedesmal eine wichtige Epoche in unserem eintönigen Leben. In der Folgezeit murde uns noch gestattet, russische und ausländische Journale zu verschreiben.

Im September 1827 murden wir, wie ermähnt, in bas neuerbaute Gefängniß übergeführt. Der Romman= bant theilte uns in fünf Abtheilungen ein. In einem Zimmer befanden sich die acht zuletzt angekommenen Rameraden aus Nertschinsk; die übrigen vier Abtheilungen wurden nicht nach der Reihenfolge der Straffategorien, sondern nach dem Gutdünken bes Rommandanten besetzt. Eines dieser Zimmer murde von und Moskau benannt, weil seine Bewohner meist aus Mostau stammten, ein anderes hieß Nowgorod, weil hier ebenso viel politisirt wurde, wie weiland-in den Volksversammlungen dieser berühmten Republik; die Abtheilung, in welcher ich mich mit siebzehn Rameraden befand, murde Pleskau, die Schwester Nomgorobs, genannt. Statt ber Pritichen hatten wir uns für eigene Rechnung Betten machen laffen, nicht sowohl um bequemer zu schlafen, als um unsere Zimmer rein= licher halten zu können; unter den Bettstellen konnte man die Diele fegen, mas bei den Pritschen unmöglich war. Wir hatten eine gemeinsame Tafel, speisten in unseren Abtheilungen, deckten selbst den Tisch u. f. w.; der Reihe nach mußte stets einer von uns du jour sein. Nach ber ruffischen Gefängnifordnung war uns gestattet, aus unserer Mitte einen Aeltesten zu wählen, der unsere Anliegen dem Düjour-Adjutanten oder dem Komman= banten vortrug. Dieser Aelteste verfügte über unsere Geldmittel, kaufte Vorräthe ein, hatte aber keinen Ropeken in Händen; seine Anweisungen wurden von der Kommandantur-Kanzlei ausgezahlt. Künfzia Schritte von dem Gefängniffe ftanden unsere Rüche und Vorrathskammer. Der Aelteste hatte die Erlaub= niß, im Laufe des Tages und unter Geleit, so oft er wollte, dahin zu gehen; er wurde auf je drei Monate erwählt. Der erste Aelteste war der frühere Obrist Iman Semenowitsch Powalo-Schweikowsky, der dieses zwei Mal nach einander bekleidete. Nahrung war einfach und gesund; oft bewunderte ich die Genügsamkeit derjenigen meiner Unglücksgefährten, die ihr Lebelang gewohnt gewesen waren, die besten französischen Röche zu haben und nie ohne Champagner zu speisen; jetzt begnügten sie sich mit Kohlsuppe und Brei und traufen Kwas oder Wasser dazu. Wir hatten viele Gastronomen unter und; sie gestanden sämmtlich, daß sie in Tschita nie an Hunger gelitten, sich aller= bings aber auch nie völlig gesättigt gefühlt hätten. — Ich

habe schon erwähnt, daß etwa die Sälfte meiner Rameraden nicht bemittelt war und daß Viele von ihren Verwandten vernachlässigt wurden; die Uebrigen waren sehr reich. Nifita und Alexander Murawjew erhielten allein 60,000 Rubel jährlich! — Jedesmal nach Ab= lauf von drei Monaten, bei der Wahl des neuen Aeltesten, cirlulirte ein Bogen, auf welchem Jeder seinen Mitteln nach zu den gemeinsamen Ausgaben contribuirte; die eingegangene Summe wurde vom Aeltesten zur Anschaffung von Nahrungsmitteln, Thee, Zucker, Hausgeräth zc. verwandt. Rleidung und Wäsche schafften wir selbst an; die Bemittelten kauften die nöthigen Artikel und theilten sie mit den Unbegüterten. — Alles wurde brüderlich getheilt, Geld und Leid. Um das Geld nicht unnütz zu vergeuden, wurde die Bekleidung von einigen Rameraden selbst zugeschnitten und genäht. Die besten Schneider waren Paul Puschkin, Fürst Eugen Obolensky, Paul Mosgan, Unton Arbusow. Die schönften Mützen und Schuhe wurden von Nikolai und Michael Bestushem und Peter Kallenberg genäht; fie ersparten durch ihre Arbeit eine Summe Geldes, mit der wir auch andere unglückliche Verbannte unter= ftüten konnten. — Als der Geiftliche Myslowsky (ber= selbe, der die fünf Führer der Verschwörung zum Galgen begleitet hatte) biefe Details unserer Lebens=

weise durch Alexander Kornilowitsch erfahren hatte, theilte er sie meiner Frau mit, indem er die Bemerkung hinzufügte, daß wir in Tschita das Leben der Apostel führten.

Unsere Arbeiten dauerten wie früher ununter= brochen fort; an die Ketten, welche wir trugen, hatten wir uns allmählig gewöhnt. Vom Mai bis zum September füllten wir die Teufelsgruft aus, besserten wir den großen Weg, pflanzten und begoffen wir die Pflanzen des Gartens, der uns Gemuse und Kartoffeln Als ich nach Schweikowsky's Rücktritt zum lieferte. Gefängnißältesten erwählt wurde, salzte ich in großen Branntweinfässern 60,000 Gurken aus unserm eignen Garten ein. — Vom September bis zum Mai führte man uns täglich zweimal in ein besonders gebautes Gebäude, außerhalb des Gefängnighofes, wo Sandmühlen eingerichtet waren; Jeder von uns mußte täg= lich 80 Pfund Roggen mahlen. Anfangs war diese Arbeit schwer, bis unsere Hände und Arme sich an die= selbe gewöhnten; die gesünderen und stärferen meiner Unglücksgefährten halfen den schwächeren ihr Quantum fertig bringen. Oft wurde unsere Arbeit, die im Reiben der Mahlsteine bestand, mit melodischem Gesang begleitet; ein musikalischer Kamerad machte den Kapell= meister, die Kirchenmusik von Bortniansky wurde be=

jonders gut gegeben. In die Kirche wurden wir nur einmal jährlich zur Fastenzeit geführt, um zu kommuniciren; an den Borabenden großer Festtage kam der Geistliche in unser Gefängniß um Gottesdienst zu halten. Ich werde nie vergessen, wie rührend und erhebend dieser Gottesdienst am Ostersonnabend des Jahres 1828 geseiert wurde, wie um neun Uhr vor dem Zapsenstreich von allen Seiten der Ruf "Christus
ist auferstanden!" ertönte und die Ketten der Gesangenen klirrten, die sich in brüderlicher Begeisterung einander in die Arme warsen. In Gedanken umarmsten wir zugleich unsere entsernten Berwandten und
Freunde, denen wir uns im Gebet verbunden wußten.

Unsere Freistunden wurden nach den ersten schweren Jahren durch angenehme und belehrende Lektüre außzgefüllt: außer Zeitschriften in russischer, französischer, englischer und deutscher Sprache, deren Anschaffung uns gestattet wurde, hatten wir die guten Bibliotheken zu unserer Disposition, welche Nikita Murawjew, Wolkonsky und Trubehkon sich nachkommen ließen. Die Zeitschriften wurden unter mehrere Leser vertheilt, die über die wichtigsten Neuigkeiten und Begebenheiten den Uedrigen reserven mußten. Da mehrere Kamezraden wissenschaftliche Vildung erhalten hatten, wurde beschlossen, daß diese uns die langen Winterabende Letabrin. 2. Aust.

durch Vorträge verfürzen sollten. Nifita Murawjew, ber schöne Militärkarten und Pläne besaß, trug uns Strategik und Taktik vor; Ferdinand Wolff hielt Bor= lesungen über Chemie und Anatomie; Puschkin II. trug höhere Mathematik vor; Alexander Kornilowitsch und Peter Muchanow lasen über russische Geschichte; Fürst Alexander Odojewsky über ruffische Literatur. Mit Liebe und Erkenntlichkeit muß ich noch erwähnen. daß derselbe die Geduld hatte, mich, den geborenen Estländer, der nur mangelhaft russisch konnte, vier Jahre lang in dieser Sprache zu unterrichten. — Um 9 Uhr Abends schloß man unsere Thüren und mußten unsere Lichter ausgelöscht werden. Da wir nicht so zeitig einschlafen konnten, dauerten die Unterhaltungen im Dunkeln gewöhnlich noch mehrere Stunden lang fort oder wir hörten den Erzählungen M. Küchelbeckers zu, der eine Seereise um die Welt gemacht hatte. A. Kornilowitsch machte dann zuweilen noch Mitthei= lungen aus der vaterländischen Geschichte, mit welcher er sich als Redacteur des Journals "die russische alte Zeit" fleißig beschäftigt hatte. Mehrere Jahre lang hatten er und der Professor Kunitzin freien Zutritt zu bem Staatsarchiv gehabt und die Regierungszeit der Raiserinnen Elisabeth und Anna besonders eifrig studirt. — Nach einem halben Jahre mußten wir uns

von diesem kenntnißreichen Kameraden trennen: ein Feldjäger, der uns S. Wadkowsky aus Schlüsselburg brachte, führte Kornilowitsch mit sich fort. Später erstuhren wir, daß dieser wieder in die Peter-Pauls-Festung eingesperrt worden sei, wo man ihn öfter über die polnische geheime Gesellschaft verhört hatte; 1834 wurde er als Soldat nach dem Kaukasus geschickt, wo er einige Expeditionen mitmachte und zwei Jahre später an einem bösartigen Fieder starb.

Der Jahre lange intime Verkehr mit gebildeten Rameraden hatte einen großen Ginfluß auf Diejenigen unter uns, die früher die Zeit und die Mittel nicht beseffen hatten, sich mit Kenntnissen zu bereichern. Einige begannen fremde Sprachen zu erlernen; unter biesen machte Zawalischin I. die größten Fortschritte: er erlernte nicht nur das Griechische und Lateinische, sondern noch acht europäische Sprachen. Zur Erlernung jeder dieser Sprachen fand er einen Lehrer unter ben Kameraden, als besonderer Schlüssel und als all= gemeines Wörterbuch biente ihm die Bibel. Die Sprachübungen, die gemacht wurden, führten zu manchem komischen Auftritt. Allgemein war das Gelächter, wenn Jemand sich um die Aussprache der englischen Worte abmühte und M. Lunin, der dieser Sprache vollkommen mächtig war, bittend

"Lesen Sie und schreiben Sie, meine Herren, englisch, so viel Sie wollen, nur sprechen Sie diese Sprache nicht." — Unsere fünf Zimmer waren sehr eng, benn auf allen vier Seiten standen Betten. Einige von uns äußerten den Wunsch, die Geige zu spielen, oder die Flöte zu blasen, sie waren aber zu gewissenhaft, um die Ohren der anderen Rameraden zu guälen; ich wählte mir später das undankbarste Instrument — den Czakan (Stockpfeife) und widmete diesem täglich eine halbe Stunde. Ein Sahr später murde uns geftattet, in unserm Gefängnißhofe ein Häuschen von drei kleinen separaten Zimmern zu bauen. In einem standen Hobel= und Drechselbanke und eine Presse zum Buch= binden; die besten Erzeugnisse auf diesem Gebiet lieferten die Gebrüder Bestushem, Puschkin, Frolow und Borissow I. — In den andern Zimmern standen ein Royal und ein Fortepiano; zu festgesetzten Stunden kam man der Reihenfolge nach dahin, um die Flöte, den Czakan zu blasen, die Geige und die Guitarre zu üben. Auf dem Royal spielte A. P. Juschnewsky sehr geläufig; mit Wadkomsky, einem ausgezeichneten Violinspieler, Rrjukow II. und Soistunow, der Violoncello spielte, bilbete er ein gutes Quartett. Den 30. August 1828, da wir 16 Namenstage gleichzeitig feierten, spielte unser Orchester zum ersten Mal im Gefängnisse.

Ein Jahr nach unserer Ankunft in Tschita verließen uns unsere Rameraden von der siebenten Rategorie, da ihr Termin für die Zwangsarbeit zu Ende war und sie zur "Ansiedelung in Sibirien" übergeben mußten. freuten uns für die Abreisenden, daß diese fortan mehr Freiheit genießen sollten — sie trauerten, uns in Retten und im Gefängniß zurücklaffen zu muffen; die Zeit lehrte, daß wir es doch besser hatten als fie. Die Gesellschaft edler, gesitteter Männer schmückt das Gefängnigleben eben so fehr, als die Gesellschaft von Tauge= nichtsen das Leben in der Freiheit verdunkelt. Abreisenden hatten anfangs viel zu leiden, da sie an entfernt liegenden nördlichen Ortschaften und von ein= ander getrennt angesiedelt wurden; erst nach zwei Jahren wurden sie in eine füdlichere Gegend versetzt, wo sie zu je zwei und drei Kameraden zusammen leben durften.

In den ersten Tagen des August 1828 langte ein Feldjäger in Tschita an, er brachte Niemand mit und führte Niemand fort; wir konnten darum über den Grund seines Erscheinens Nichts ersahren, zumal keine Beränderung in unserer Behandlung eintrat. Ende September erschien der Kommandant aber plötzlich in großer Uniform mit breitem Bande über der Schulter im Gefängniß; er versammelte uns in einen Kreis und kündigte an, daß der Kaiser allergnädigst zu befehlen ges

rubt habe, uns in Ausehung unserer guten Führung die Retten abzunehmen, die wir auf der Reise und dann noch anderthalb Sahre lang getragen hatten. Später erfuhren wir, daß der Kaiser am 8. Juli, dem Tage bes Festes der Rasanschen Kirche zu St. Petersburg, aus dieser heraustretend befohlen hatte, einen Kelbjäger nach Tschita abzufertigen mit der Ordre, denjenigen Staatsverbrechern, die solche Gnade durch ihre aute Kührung verdient hätten, die Retten abzunehmen. Rommandant hatte diese Ordre Anfang August erhalten, aber beschlossen die Sache zu verheimlichen, bis er Antwort auf die Anfrage erhalten hätte, ob die bewilligte Gnade auf die Staatsverbrecher aller Rategorien auß= gedehnt werden dürfe. Er wünschte Allen und nicht nur einem Theile der Gefangenen die Retten abzunehmen mußte sich zugleich aber sagen, daß, wenn er uns Me davon befreite, er das Mißtrauen der höheren Behörde auf sich geladen hätte, die ihn stürzen und durch einen harten Nachfolger ersetzen konnte. Leparsky wünschte sich unsertwegen auf seinem Posten zu erhalten und be= richtete, daß wir Alle diese Gnade verdient hätten. Sein Vorschlag war genehmigt worden und er hatte die Freude, uns selbst davon in Kenntniß zu setzen: ein Unteroffizier öffnete die Schlösser unserer Eisen — zum letzten Mal klirrten sie, auf den Fußboden fallend. Ich betrauerte

sie in diesem Augenblick fast; sie hatten so lange und so oft meine Lieder begleitet, wenn ich den Takt zu denselben mit meinen gesesselten Füßen schlug. Die ersten Nächte nach der Befreiung schien es mir noch immer, als ob die Ketten meine Füße umschlängen, weil dieselben an eine bestimmte Richtung und Lage gewöhnt worden waren. Ich erinnere mich nicht, welchem meiner Kameraden es gelang, sich ein Paar von unseren Ketten zu verschaffen und aus diesen Andenken für uns arbeiten zu lassen; ich habe noch einen King und ein Kreuz, das Jakubowitsch aus diesem Eisen geschliffen. Wenn ich zu umständlich und zu sentimental von meinen Ketten rede, so halte man mirs zu gut; ich habe die Erfahrung gemacht, daß Leiden für eine Idee auch ihre süßen Seiten haben.

Um dieselbe Zeit wurde ich zum Aeltesten erwählt, um J. P. Schweikowsky abzulösen. In Angelegenheiten meiner Unglücksgefährten hatte ich bisweilen Beranlassung, mit dem Kommandanten Leparsky zu verhandeln: er empfing mich stets außerordentlich höslich. Mehrere Male sagte er: "Was wird alles über mich in Europa geschrieben werden? Man wird sagen, daß ich ein herzsloser Gefängnißwächter, ein Scharfrichter und Unterdrücker gewesen sei! Ich bewahre meine Stellung nur, um Sie, meine Herren, vor den Verfolgungen und Uns

gerechtigkeit gewifsenloser Beamten zu schützen. Was habe ich von meinen Bändern und meinen Sternen, die ich hier doch Niemanden zeigen kann? Möchte ich bald von hier befreit werden, aber nicht anders, als mit Ihnen zugleich!"

Im Jahre 1828 gelangten noch drei Frauen zu uns nach Tschita. Natalie von Wifin, geborene Opphtin, hatte ihrem Manne wegen zweier minderjähriger Söhne nicht sogleich folgen können. In ihrer frühesten Jugend schon zeichnete sie sich durch Schönheit und religiösen Sinn auß; vor ihrer Verheirathung wollte sie sich von ber Welt zurückziehen und sich in ein Kloster einschließen. Später die Verbannung und die Leiden ihres Mannes theilend, mahrte fie sich eine unbedingte Ergebenheit in Gottes Willen, aber ihre Nerven wurden so zerrüttet, daß sie oft mit Krankheit zu kämpfen hatte. Zu gleicher Zeit mit ihr kam Alexandrine Dawydow, die Gemahlin bes Husarenobristen Wassiln Liwowitsch Dawydow, nach Tschita; sie hatte eine zahlreiche Kamilie verlassen und mußte vor ihrer Abreise ihre Kinder bei Verwandten unterbringen. Eine ungewöhnliche Sanftmuth, be= ständiger Gleichmuth und große Ergebung zeichneten ben Charafter dieser liebenswürdigen Frau aus. — In bemselben Jahre kam noch Mademoiselle Pauline, die Braut P. A. Annenkows, nach Tschita; die Verlobung

war in der Stille vollzogen, die Erlaubniß, zu ihrem Bräutigam zu reisen, öffentlich und glänzend von dem Raiser selbst ertheilt worden, an den die helbenmüthige Braut sich perfönlich bei Gelegenheit eines großen Manövers gewandt hatte. Der Kaiser empfing sie zur guten Stunde mit der größten Theilnahme und gab ihr Reisegeld, während den übrigen bereits verheiratheten Frauen alle möglichen Hindernisse in den Weg gelegt worden waren. Jetzt befanden sich acht Damen in Tschita: die Fürstinnen Katharine Trubetston und Marie Wolfonsty, Alexandrine Murawjew, Elisabeth Narnschfin, Alexandrine Jentalzow, Natalie von Wisin, Alexandrine Damydow und Pauline Annenkow. Sie besorgten die gesammte Correspondenz mit den Ver= wandten aller anwesenden Staatsverbrecher; sie waren die Vermittlerinnen zwischen den Lebenden und ben politisch Todten. Sie selbst führten ein Leben voll Selbstverleugnung: ihre Männer konnten sie, wie er= wähnt, nur zwei Mal wöchentlich während einer Stunde sehen, in Gegenwart eines Dujouroffiziers und einer Schildwache. Diefes Berhältniß bauerte fast vier Jahre, bis zu unserer Versetzung in ein neues Gefängniß bei ber Petrowski'schen Gisenfabrik.

Wir waren anfangs in Tschita unserer 82 Mann. Nach der Abfertigung der Staatsverbrecher von der jechsten und siebenten Kategorie, die nach Verbüßung der Strafarbeit zur Ansiedelung weggesandt worden waren, und der Abreise Tolston's (nach dem Kaukasus) und Kornilowitschs (in die Festung von Petersburg) blieben 70 Männer und 7 Frauen in Tschita zurück; Frau von Jentalzow war ihrem Manne im ersten Jahre ihrer Ankunft an den Ort seiner Ansiedelung gesolgt. —

Jeder Gefangene ist unaufhörlich mit Gedanken an seine Befreiung beschäftigt; auch wir dachten an die Moglichkeit einer Befreiung für uns und die unschuldig leiden= den Damen: derselbe Gedanke beschäftigte noch Andere außerhalb unseres Gefängnisses. In den Bergwerken von Nertschinsk, wo anfangs acht meiner Kameraden mitgearbeitet hatten, waren noch einige von den Offi= zieren des meuterischen Tschernigowschen Regimentes geblieben, die nicht mit uns zugleich gerichtet, sondern durch ein besonderes Kriegsgericht verurtheilt worden waren. Unter ihnen befanden sich ber Baron Solow= jew, Buftritty, Maffalewsky und ein gewiffer Suchanow. Der Lettere, der furz vor seiner Berurtheilung in ein Husarenregiment übergeführt worden war, entschloß sich, die vielen Tausende in Nertschinsk internirter Zwangs= arbeiter aufzuwiegeln, uns mit ihrer Hilfe aus Tichita zu befreien und sich über das Weitere mit uns zu ver= ständigen. Die Mehrzahl der Zwangsarbeiter hatte eingewilligt; es war verabredet, die Wachen in der Nacht zu entwaffnen und am folgenden Morgen aufzubrechen, als am Vorabend ein Verräther die Verschwörung entdectte und Suchanow und die Hauptführer in Retten in ein Gefängniß geworfen wurden. Sache wurde sogleich nach Petersburg berichtet und Suchanow sammt zehn Hauptführern zum Sobe verurtheilt. In der Nacht vor Vollziehung des Urtheils hatte Suchanow sich an bem Ofen seines Gefängnisses aufgehängt; die Uebrigen murden erschoffen. Solowjem, Byftritty und Massalewsky wurden zu uns nach Tschita versetzt, um ähnlichen Versuchen vorzubeugen. In Tschita wurden wir von einer Rompagnie Infanterie und von 50 sibirischen Kosaken bewacht. Mehrere von uns. waren fleißig mit Befreiungsgedanken und Vorbereitungen zur Flucht beschäftigt, andere aber saben die Unmöglichkeit eines solchen Unternehmens ein und wiesen dieselbe nach. Mit der Wache hätte man zurecht tommen können; die Soldaten waren uns ergeben, sie hätten freiwillig oder gezwungen ihre Gewehre geftrectt; aus dem Gefängnisse, aus dem Thor hätten wir ent= weichen können, aber was sollte bann geschehen? -Wir hätten südlich nach China flüchten und so die Grenze erreichen können, aber die Chinesen würden uns ausgeliefert haben. An der Grenze wären überdies

50 Rosafen hinreichend gewesen, um uns Tag und Nacht zu verfolgen, keinen Augenblick Ruhe zu geben und uns baburch in einigen Wochen aufzureiben. -Ein anderer Weg führte südöftlich zu den Ufern des Umur; wir hatten in einer Bucht dieses Fluffes ein Fahrzeug bauen, auf dem Fluffe in den großen Ocean segeln und nach Amerika gehen können. Wie aber follten wir an das Ufer des Amur gelangen? die burjätischen Romaden hätten uns nicht geholfen; sogar nach Erreichung des Amur wären wir immer noch weit vom Ocean entfernt gewesen und die Verfolger hatten unfere Flotille leicht vernichten können. — Ein britter Weg ging nach Westen; 4000 Werst waren es allein bis zur Grenze bes europäischen Rugland; bei einer solchen Entfernung wären ungählige Hemmnisse zu über= winden gewesen. - Ein vierter Weg ging über bie Tundren, moraftige mit Moos bewachsene Flächen zum Eismeer. — Leichter ware die Flucht Einzelner zu bewerkstelligen gewesen. Wir wußten, daß einige verschickte Ticherkeffen glücklich über den Aralfee und das faspische Meer in ihre heimathlichen Gebirge gelangt waren. Die Befreiung Einzelner hätte aber die härtesten Maßregeln gegen die Zurückgebliebenen zur Folge gehabt; Niemand wollte die Verantwortung dafür gegen die Rameraden und deren Frauen auf sich laden. Anders

stand es mit Denjenigen, die als Ansiedler verschickt worden waren und abgesondert von einander lebten; aber auch hier würde das Entweichen des Einen die grausamsten Folgen für die Uebrigen gehabt haben. So blied nichts übrig, als sich gehorsam unter das Geset der Nothwendigkeit zu beugen.

## VI. Die Aeberstedefung nach Vetrowsk.

In Tschita verlebten wir drei Jahre und sieben Monate. Dieses provisorische Gefängnifleben war von längerer Dauer, weil der Bau des uns befinitiv bestimmten unweit der Stadt Werchne-Udinst bei ber Petrowky'schen Gisenfabrik belegenen Gefängnisses erst im Jahre unserer Ankunft in Tschita geplant und durch einen eigens bazu belegirten Ingenieur=Stabsoffizier sammt Gehilfen angelegt worden war. Dieses neue, sehr geräumige Gebäude war im Sommer 1830 vollendet worden und unser Kommandant erhielt um dieselbe Zeit Befehl, uns bahin zu bringen. Unsere Vorbereitungen waren schnell gemacht: die Mantelfäcke wurden gepackt, unsere Gemüse sammt Garteneinrichtungen und unsere hölzernen Geschirre ben Ginwohnern Tichita's geschenkt. Wir mußten in zwei Abtheilungen marschiren, weil allenthalben unterwegs nur fehr dürftiges Unter= kommen für Reisende, an einigen Orten gar keines zu

finden war. Die erste Abtheilung marschirte unter Aufsicht des Platmajors Obristlieutenant Leparsky, eines Neffen unseres Kommandanten, die zweite wurde von dem areisen Kommandanten selbst geführt; jede Abtheilung war von einer hinlänglichen Anzahl Geleitssolbaten und von Rosaken eskortirt. Zum Transport ber Sachen waren Fuhrwerte gemiethet worden, deren Benutung zum Fahren aber nur denjenigen meiner Kameraden gestattet wurde, die entweder eine schwache Gefundheit hatten oder von Wunden bedeckt waren; unter Letteren befanden jich von Wifin, Fürst Trubetfon, Schweikowsky, Lunin, Fürst Wolkonsky, Jakubowitsch, Mitkow, Damydow und Abramow. — Jede Abtheilung hatte einen er= wählten Aeltesten: bei ber ersten fungirte R. R. Suthoff, bei ber zweiten meine Person; wir mußten, ebenfalls unter Geleite, einen Tag früher als die Uebrigen mit Rüche und Proviant ausrücken, um die Mittags= und Abendmahlzeiten vorbereiten zu lassen. Nach je zwei Marschtagen hatten wir einen Rasttag. Unsere Reise war volle 100 Meilen (700 Werst) lang und dauerte 48 Tage. Die Frauen begleiteten uns einige Tagemärsche weit, dann fuhren sie, da sie keine Quartiere finden konnten, bis Werchne-Udinsk voraus; von diesem Punkt an kamen wieder große Dörfer vor, die uns beherbergen konnten.

Die erfte Abtheilung rückte am 4. August aus, anberen Tages folgte die zweite. Die Bewohner von Tichita begleiteten uns mit ungeheuchelter Rührung eine Strecke Weges, benn unser Aufenthalt hatte ihnen große Vortheile verschafft: sie hatten reichlichere Gin= nahmen gehabt, sie hatten sich besser angebaut und durch die neuen Häuser des Kommandanten und der Damen Trubetston, Wolfonsky und Annenkow eine wirkliche Verschönerung ihres Orts erfahren. Die Damen Murawjew, Narnschfin und Dawydow lebten in- gemietheten Säusern, die fie hatten ausbauen laffen. -Bis zur Stadt Werchne-Udinst führte eine Poftstraße; an jeder Station waren ein kleines Posthaus und einige Bütten zu finden, auf der ganzen Strecke bagegen, die von Burjäten eingenommen ift, existirte kein einziges Dorf. Unsere Nachtlager und die Punkte, an denen wir die Rasttage verbrachten, waren mit Jurten der Burjaten versehen: kegelformigen Filgzelten, in welchen je vier Mann Platz hatten. Mehrere solcher Zelte, in eine Linie aufgestellt, boten das Ansehen eines fleinen Lagers dar, zumal sie rings von Wachtposten und Pikets umgeben waren. Gefocht wurde im Freien, bei Regen= wetter der Reffel mit einem aus Latten und Baumästen gefertigten Nothbach bedeckt. - Die stärkende Berbst= luft, die am Tage warm genug war, Nachts aber bis

zu acht Grad Rälte stieg, und die Bewegung in einer bergreichen Gegend erfrischten die Gesundheit unserer Schaar. Einige Tage lang führte unfer Weg burch Berg und Thal, von allen Seiten ftarrten uns Berge entgegen, kaum daß ber Weg eine Werst weit zu über= sehen war; erst am Kuß bes Berges zeigte sich bann seitwärts ein Enavaß, durch den man wieder ein neues Thal sehen konnte. Rechts und links sah man Tabunen (Pferdeheerden) weiden, größtentheils aus kleinen weißen und grauen Pferden bestehend; die Hüter, mit Klinte und Bogen bewaffnet, waren gleichfalls beritten und führten zweiräderige Fuhrwerke mit Filzzelten, in denen ihre Weiber und Kinder sagen, mit sich. Die noma= bischen Burjäten nähren sich von Jagd, Fischfang und vom Aas gefallener Thiere. Diese Nachkommen der Mongolen haben ebenso wenig Bedürfnisse wie ihre Vorfahren aus der Zeit Tichingis=Chans, der mit un= zähligen Heerschaaren ungeheure Märsche durch Wüste= neien ohne Vorrathsmagazine unternehmen konnte. Unsere burjätischen Begleiter und Kuhrleute führten weder Brod noch andere Mundvorräthe mit sich; sie entfernten sich abwechselnd in Partien zwei Mal täglich aus dem Lager und hielten sich dann eine halbe Stunde im Walde auf, um daselbst ihren Hunger mit Strickbeeren zu stillen. Allmälig näherten fie sich uns; Ginige Defabrift. 2. Aufl. 14

unter ihnen sprachen russisch, und dienten den Anderen als Dragomans, die sie tolmatsch (Dolmetscher) hießen. Regelmäßig versammelte eine Gruppe sich um den Tisch, an welchem Trubehkon und Wadkowsky Schach spielten; diese Zuschauer gaben durch Ausrufungen und Beisallsezeichen zu verstehen, daß sie dieses Spiel genau kannten. Einem von ihnen wurde eine Partie angeboten: er schlug unsere besten Spieler und erklärte, daß das Schachspiel den Burjäten schon längst bekannt gewesen und aus China überkommen sei.

Die Neugierbe bieser Nomaden wurde am meisten durch meinen Kameraden M. S. Lunin erregt: seine Wunden hatten ihm die Erlaubniß verschafft in einem Fuhrwerke zu fahren, welches er mit Wachstuch versecken ließ; er schließ auch des Nachts darin und verließ es nie am Tage. Mehrere Tagemärsche nach einander, sobald wir zum Nachtlager oder zum Kasttage anhielten, war sein Fuhrwerk von einem Burzätenhausen umringt, der ungeduldig erwartete, daß der Gesangene sich zeige; aber die Vorhänge aus Wachstuch blieben sest zugesschnallt, der geheimnisvolle Mann, in welchem sie den Handlich siel es ihm ein herauszutreten und nach ihrem Begehr zu fragen. Der Dolmetscher erklärte im Namen der Zuschauer, daß sie ihn zu sehen und zu ersahren

wünschten, weshalb er eigentlich nach Sibirien verschickt sei. — "Rennt Ihr Euern Taischa?" — Taischa ist der höchste Rang, der Titel des Oberhaupts der Burjäten. "Wir kennen ihn." — "Rennt Ihr aber auch den Taischa, der über Euerm Taischa steht, ihn in ein Fuhrwerk setzen und ihm den Ugei (Garaus) machen kann?" -"Ja, wir haben von ihm gehört." — "Nun, ich wollte seiner Macht ugei machen, dafür bin ich verschickt." — "So! ho! ho!" hallte es in der bewundernden Schaar, und mit tiefen Verbeugungen zogen die Neugierigen sich von dem Kuhrwerke und beffen mufteriösem Besitzer wieder zurück. — Ein kleiner Theil dieses Nomaden= stammes ist zum Christenthum bekehrt, lebt in Säusern und treibt Ackerbau; die Uebrigen find Götzendiener und werden von ihren Prieftern, ben Schamanen, ge= leitet, welch' letztere den Aberglauben absichtlich erhal= ten, sich gelegentlich bis zur Ohnmacht verrenken und in dem Zustande völliger Bewußtlosigkeit prophezeien und verwünschen. Die Unreinlichkeit der Burjäten er= reicht den höchsten überhaupt denkbaren Grad: sie haben feine Wäsche, tragen ihre Pelze auf dem blogen Körper, eine Fußbekleidung aus Gemsenfell und Winter und Sommer kleine Pelzmützen; ihr Haupthaar rafiren fie bis auf einen Zopf, der den Scheitel front, völlig ab. Rleine Augen, niedrige und flache Stirn, viereckige Gesichter mit breit hervorstehenden Backenknochen, blaßgelbe Gesichtsfarbe sind die Kennzeichen ihres Stammes. Unter sich nennen sie sich Mendu; der Gruß, den wir täglich mit ihnen wechselten, lautete amur-mendu.

Bis zur Stadt Werchne-Udinsk nächtigten wir stets in Filzzelten, die aut gemacht waren und keinen Wind durchließen; an kalten Abenden wurde in der Mitte des Zeltes Teuer angemacht. Im Mittelpunkte des Daches ist eine Deffnung mit Klappen angebracht, aus welcher der Rauch entweicht. Um das Teuer setzt sich die Familie des Burjäten auf Filzdecken nieder; nackte Rinder wälzen sich zwischen den Erwachsenen, welche Thierfelle mit den Zähnen zerreißen und zuschneiden, Pfeile drechseln, Rugeln gießen oder Wilz walken. Leckerbiffen und die hauptfächlichste Nahrung der Wohl= habenden ist eine besondere Art von Thee: ein Gemisch von abgefallenen und verdorbenen Theeblättern, das durch Kirschleim und andere klebrige Stoffe in Kormen gepreßt wird, welche glatten Ziegelsteinen von 1-2 Fuß Länge, 7 Zoll Breite und 3 Zoll Dicke ähnlich sehen; dieser Thee heißt um solcher Aehnlichkeit willen in Sibirien Ziegelsteinthee. Von diesen Platten schlagen die Burjäten mit Beilen fleine Stückhen ab, stampfen oder pulverisiren diese in Mörsern, kochen das Theepulver in einem Keffel, legen etwas Mehl, Milch ober

Butter und Fett bazu und trinken dieses Gebräu mit Genuß auß hölzernen lackirten Schalen, die etwas tieser und größer als unsere Untertassen sind. — Die Burjäten lieben den Tabak leidenschaftlich und rauchen ihn auß kleinen kupfernen Pfeisen. Wenn sie die Pfeisen anrauchen, ziehen sie allen Rauch ein. Die Pfeisen sind klein, weil der Tabak sehr theuer ist; gegenwärtig wird derselbe übrigens vielsach in den südlichen Rezionen Sibiriens gebaut. Ohne Zweisel werden diese Nomaden mit der Zeit dem Beispiele ihrer ansässsigen Stammesgenossen solgen, die meist in einem gewissen Wohlstande leben.

Zwei Wochen vor unserem Ausrücken aus Tschita hatte ich einen Brief meiner Frau aus einer jenseit des Baikalsees gelegenen Station (wo sie einer schrecklichen Neberschwemmung halber drei Wochen aufgehalten worden war) erhalten. — Mein Sohn zählte schon vier Jahre; meine Frau hatte sich lange mit dem Gedanken gequält, wem sie seine Erziehung anvertrauen sollte. Unterdessen hatte ihre Gesundheit durch die Trennung und schwere Sorgen empfindlich gelitten, besonders seitzdem sie eine entschieden abschlägige Antwort auf ihr Gesuch, unser Kind nach Sidirien mitnehmen zu dürsen, erhalten hatte. Der General-Abjutant Dibitsch hatte der Frau von J. D. Jakuschfin, die ihrem Manne

nicht sofort gefolgt war, weil sie zwei minderjährige Söhne versorgen mußte, das Versprechen gegeben, daß sie ihre Söhne werd emitnehmen dürfen. Als meine Frau sich persönlich mit dem gleichen Gesuch an den General= Abjutanten Grafen Benkendorff wandte, fündigte dieser ihr die Unmöglichkeit einer Gewährung ihres Wunsches an. Als meine Frau sich auf das Versprechen Dibitsch's berief, hatte Benkendorff entgegnet: "C'est impossible, c'est une étourderie de la part du Général. Et encore je dois Vous prévenir, Madame, si vous voulez partir sans votre fils, il n'y aura jamais de retour pour vous, jamais!" — Dann fügte er noch hingu: "Si vous avez besoin de quelque autre chose, j'intercederai auprés de Sa Majesté." — Meine Frau konnte nur antworten: "Je vais prier ne pas revenir, et je n'ai rien à demander quand on me refuse mon fils." — Benkendorff war bis zu Thränen gerührt und bat, sie möchte ihm vor ihrer Ab= reise noch eine Mittheilung zugehen lassen, damit er ihr die erforderlichen Papiere zuschicken könne. — Die Drohung Benkendorffs "Il n'y aura pas de retour pour vous" war keine leere, sondern eine beschlossene Re= gierungsmaßregel. Zwei meiner verheiratheten Ra= meraden, Juschnewsky und Jentalzow, starben im Jahre 1846 in Sibirien; ihre kinderlosen Wittwen baten um

Erlaubniß, in die Heimath zurückzutehren, erhielten aber eine abschlägige Antwort.\*) — Meine Frau war, als sie in ihre Wohnung zurückfehrte und ihren Sohn auf den Arm nahm, wie zerschlagen; von diesem Augen= blicke an stellte sich eine durch beständiges Ohrenbrausen bewirfte Schwäche ihres Gehörs ein, die mehrere Jahre währte und sich später bei jeder Gemuthsbewegung er= Während der Zeit unserer Trennung lebte neuerte. fie fehr eingezogen, widmete fich gang bem Sohne und reiste im letten Jahre auf ihr Landaut in die Ufraine. Ihre Gesundheit schwand merklich; liebende Verwandte nahmen warmen Antheil an ihrem Rummer, wußten aber nicht, wie ihr zu helfen sei. - Erst als ihre jungste Schwester für bas Rind zu sorgen versprach, murbe meine Frau ruhiger, denn jett wußte sie dasselbe wohl aufgehoben. Ihre Vorbereitungen zur Reise waren furz, sie benachrichtigte Benkendorff von der Zeit ihrer Abreise und erhielt mit umgehender Post seine Antwort und vier Packete, welche an die Gouverneure von To= bolst, Jeniseist, Irkutsk und an unsern Kommandanten Leparsky adressirt waren.

Bis Moskau ließ meine Frau sich von ihrem Sohne begleiten. Hier angelangt, erhielt sie die Besuche vieler

<sup>\*)</sup> Diese Aufzeichnungen sind im Jahre 1853 gemacht.

Berwandter meiner Unglücksgefährten; die Gräfin Wera Tschernytschew, Schwester unserer Mexandrine Murawjew, jetzige Gräfin Pahlen, bat meine Frau mit Thränen, sie unter dem Namen einer Dienstmagd mitzunehmen, damit sie in Sibirien ihrer Schwester helsen fönne. — Ich übernehme es nicht, den letzten Tag zu
beschreiben, den meine Frau mit ihrem Sohne zubrachte.

Am 17. Juni 1830 verließ meine Frau in Beglei= tung eines Dieners und einer Magd Moskau und reiste ebenso schnell wie die Briefpost; bis Tobolsk hatte sie nur eine Nacht geruht. Als sie hier Benkendorffs Brief dem General=Gouverneur J. A. Weljaminow zugefandt hatte, erhielt sie von diesem das Anerbieten, einen Begleiter in der Person des Postillons Sedow bis Irkutsk mitzunehmen. In Irkutsk traf sie am 31. Juli ein und wurde daselbst einige Tage aufgehal= ten; obgleich man ihr nicht so große Hindernisse in den Weg legen konnte wie früher der Fürstin Trubenkon, so verlangte man doch einen schriftlichen Verzicht auf ihre adligen Standesrechte. Den 4. August wurde die Reise= kalesche meiner Frau auf ein großes Kischerboot, ein Segelfahrzeug, gesetzt, das fie über den Baikalfee führen sollte; nach stürmischer Seefahrt, die zum Einlaufen in einen Nothhafen zwang, trafen die Reisenden in der

Station Stepnaja ein; bier mußten fie liegen bleiben, weil das Austreten der Flüsse Selenga und Uda die ganze Umgegend überschwemmt hatte. Zehn Tage lebte meine Frau in einem armseligen Dorfe in einer Scheune, bis das Waffer endlich zurücktrat. Sie mußte ihre Kalesche zurücklassen, einige Werst zu Boote fahren und konnte die folgende Station nur mit Dube und nach großen Gefahren erreichen. Der Diener war bei der Equipage zurückgeblieben; sie setzte sich mit der Magd in einen Postwagen und jagte dann weiter. -Obaleich ich schon in Tschita den Brief meiner Frau aus Stepnaja erhalten hatte, war es boch unmöglich ihre Ankunft an einem bestimmten Tage zu erwarten; der Entfernung nach konnte sie täglich eintreffen. Die Frau meines Gefährten Juschnewsky war zwei Wochen vor meiner Frau aus Moskau abgereist und weder von dem Baikalsee, noch durch Ueberschwemmung aufgehalten worden. Es war ihr übrigens nicht bestimmt, auf längere Zeit das Gefängniß und die Verbannung ihres Mannes zu theilen — er wurde von seinen Leiden durch einen plötzlichen Tod befreit, während er in der Kirche des Dorfes, wo er angesiedelt mar, vor dem Sarge unseres Rameraden Wadtowsty stand. — Um 27. August hiel= ten wir in Ononsty-Bor, einem Dörfchen, Rafttag, wo wir in Filzzelten einquartirt waren: Nachmittags

legten wir uns schlafen, ich konnte aber kein Auge schliesen; die Zelte waren längs der Poststraße aufgestellt, die über einen Bach in den Wald führte. Ich hörte Postglocken, das Rollen eines Postwagens, blickte durch die Rițe des Zeltes und als ich einen grünen Schleier bemerkte, warf ich meinen Rock über die Schulter und lief hinaus dem Wagen entgegen. Nikolai Bestusshew lief mir nach, konnte mich aber nicht einholen; die vor uns aufgestellten Schildwachen warfen sich mir entgegen, um mich aufzuhalten, aber vergeblich, ich schlüpfte durch — einige Schritt von den Schildwachen hielt der Postwagen, einen Augenblick später hielt ich meine Frau in den Armen.

Die Schildwachen blieben unbeweglich stehen; in ben ersten Augenblicken gab ich mich einer unbeschreib-lichen Freude hin. Aber wohin sollte ich meine Frau führen? sie konnte nach der angreisenden Fahrt kaum gehen. Glücklicherweise kam der Plahadjutant Kapitan Rosenberg, der mich benachrichtigte, daß er vom Kommandanten den Besehl erhalten habe, mich mit meiner Frau in einem Bauernhause einzuquartieren und eine Wache daselbst aufzustellen. Meine Frau hatte nur eine Magd und einen Reisesack mit sich. Fragen und Antworten über meinen Sohn, meine Verwandten, über das vergangene und bevorstehende Leben erfüllten

die ersten, schnell verrauschten Stunden. Ich mußte fortgehen, um das Abendbrot auszutheilen, und über= redete meine Frau, während dessen Frau Narnschkin zu besuchen. Als ich mich ben Zelten näherte, kamen mir meine Rameraden sämmtlich entgegen, um mir Glück zu wünschen; sie umarmten mich und in manchem Auge sah ich Thränen stehen. Man ließ mich nicht zur Rüche gehen, sondern hatte mein Geschäft bereits verrichtet. Ich wollte meine Frau mit unserer Kost bewirthen, aber Jakubowitsch hatte ihr bereits eine treffliche Brühe zum Willkommen bereitet. Andern Tags rückte ich mit mei= nem Geleite und meinen Resseln weiter; meine Frau holte mich in einem Postwagen ein. Den ganzen Tag ging ich neben ihrem Wagen und unterhielt mich mit ihr. Ich wollte mich nicht aufsetzen, weil ich mir das Wort gegeben hatte, aus Tschita nach Vetrowsk zu Kuße zu gehen. - In den ersten Tagen konnte meine Frau kam eine Werst mit mir gehen; nach einer Woche, als wir uns bem Ufer ber Selenga näherten, ging sie mit mir schon sechs bis zehn Werst. Das Wetter war schön; von 10-2 Uhr wärmte die Sonne fo tuchtig, daß meine Frau in einem leichten Sommer= fleide gehen konnte. — Eine Nacht brachten wir in einem Filgzelte zu, wo wir Briefe von unserem Sohne und unseren Verwandten lasen; dieses Nachtlager ge=

fiel meiner Frau besonders, weil sie durch die Rauchsöffnung des Zeltes gerade über ihrem Haupte den gestirnten Himmel sehen konnte.

Nach einigen Tagen erreichten wir das Ufer der Selenga, die reizendste und großartigste Gegend Sibiriens. Man stelle sich einen breiten Fluß vor, bessen rechtes Ufer von hohen Jelsen gebildet wird, die aus vielen, gang verschiedenfarbigen Schichten befteben: rother, gelber, grauer, schwarzer Granit wechselt mit Spath, Schiefer, Sand, Lehm, Ries und Ralfsteinen. Dieses Felsenufer ist etwa 60 Fuß hoch. Bei klarem Wetter blitte die senkrechte Felsenwand in tausend prächtigen Farben. — Die Umgegend des Flußthals ist von Hügeln durchkreuzt, die mit großen Felsblöcken, welche Schlöffern und Burgen ähnlich sehen, gekrönt sind, vermuthlich infolge von Erdbeben; die Ufer des Baikalsees bestätigen eine solche Vermuthung. Dieser See, welcher in Sibirien das heilige Meer genannt wird, ist unermeflich tief. — Pallas, der berühmte Reisende aus der Zeit Katharina's II., beschreibt diese Gegend auß= führlich und gahlt fie zu den schönften Landschaften, die er je gesehen. Ich weiß nicht, ob Pallas im Kaukasus und in Grufien gewesen ift? Die Natur an der Celenga ist schön, aber es fehlt an Menschen; die Bevölkerung ist sehr schwach: ein Mangel, der sich auch

für ben Beschauer stärker fühlbar macht, als man gewöhnlich annimmt.

Bei ber Stadt Werchne-Udinst bogen wir links vom großen Wege ab; nach drei Tagemärschen gelang= ten wir in ein großes Dorf Tarbagatan, welches durch feine Häufer und feine Bewohner gang das Aussehen eines Dorfs der großrussischen Gouvernements hatte. Hier leben auf einer Strecke von 50 Werft die fogenannten Semeistije, Leute, beren Vorfahren unter der Regierung der Kaiserin Anna 1733 und unter Ka= tharina II. im Jahre 1767 größtentheils wegen Set= tirerei aus Dorogobusch und Gomel nach Sibirien verschickt worden waren. Man hatte ihnen gestattet, ihr Hab und Gut zu verkaufen und mit ihren Weibern und Rindern in die Berbannung überzusiedeln. Daher erhielten ste in Sibirien die Benennung Semeiskije, b. h. Leute, die mit ihren Familien ins Land kamen. Als diese Verwiesenen über ben Baikalsee gegangen und in Werchne-Udinsk angelangt waren, erhielten sie von der Ortsbehörde Befehl, sich hier an müsten, von anderen Ansiedelungen entfernten Orten anzubauen. Der Regierungs-Kommissar führte sie in einen Urwald längs des kleinen Flusses Tarbagatan und erlaubte ihnen, sich hier einen beliebigen Wohnort auszuwählen. Von Zahlung der Kronabgaben waren sie vier Jahre

lang befreit. Wie groß war die Verwunderung des Beamten, als er sie nach Jahresfrist aufsuchte und ein schön angebautes Dorf, Gemusegarten und Felber an einem Ort sah, wo noch vor Jahresfrist ein dicker Wald Alles bedeckt hatte! Dieses · Wunder war durch die Arbeitsamkeit der Leute und durch das Geld' bewirkt worden, daß sie mitgebracht hatten. Da sie in der Heimath alle Sabe verkauft hatten, waren sie mit reich= licher Baarschaft angekommen: sobald ihre Ankunft bekannt wurde, strömten aus den umliegenden Bergwerken geschickte Handwerker zu ihnen und die Arbeit ging rasch von Statten. — Von Werchne-Udinst an hielten wir unsere Nachtlager und Rasttage nicht mehr in burjätischen Filzzelten, sondern in diesen großen Dörfern. In Tarbagatan hatten wir Zeit, Alles um= ständlich in Augenschein zu nehmen. Mit meiner Frau war ich in dem Hause eines Bauern einquartirt: die Häuser enthielten mehrere Zimmer, bedeckte Treppen, große Kenster, bretterne Dächer; auf der einen Seite der Flur befanden sich eine geräumige Stube für die Arbeiter und ein mächtiger ruffischer Backofen, auf ber anderen 2-5 Zimmer mit holländischen Defen; hier war der Fußboden mit eigens dazu fabricirten Teppichen bebeckt, die Tische und Stühle waren sauber angestrichen, selbst Spiegel, die in Irbit zur Jahrmarktszeit gekauft

worden waren, fehlten nicht. Unsere Wirthin nahm uns gastfrei mit Schinken, Stör und verschiedenen Gattungen Ruchen auf. - In den Höfen sahen wir mit Gifen beschlagene Wagen, gute Geschirre, starte mohl= genährte Pferde und gefunde wohlgestaltete Menschen, die einen vortrefflichen Eindruck machten. Es war Sonntag, Alles ging ins Bethaus, die Männer in langen Röcken aus blauem Tuch und mit stattlichen Zobel= müten, die Weiber in seidenen mit Zobelkragen besetzten Halbmänteln, die sie Seelenwärmer nannten; ihr Ropf= put war aus Seidenstoff gefertigt und mit Gold und Silber durchwebt. Alles zeigte Wohlhabenheit, Arbeit= samfeit und Ordnung. Nur Eines fehlte dem Beobachter: die Kirche; als Altgläubige hatten die Orts= bewohner blos ein Bethaus und keinen Priefter. Wie alle Altgläubige gebrauchen sie keinen Tabak, keinen Thee, keinen Wein, keine Arzenei, auch impfen sie keine Pocken ein, da sie das Alles für Sünde halten; ich habe unter ihnen übrigens keinen einzigen Pockennarbigen gesehen. Sie sind sehr gottesfürchtig, lesen fleißig die heilige Schrift und beobachten aufs strengste die Gebräuche ihrer Secte.

Viele dieser Leute sind Kapitalisten; Einige besitzen Kapitalien im Betrage von 100,000 Rubeln, unternehmen große Kornlieserungen und handeln mit den

Chinesen, denen sie vortheilhaft Waizen und Schaffelle verkaufen. - "Warum sind Eure Nachbarn so arm?" fragte ich meinen Wirth. - "Wie follen sie nicht arm sein!" - antwortete er - "wenn ber Hahn fraht, find wir ichon auf dem Welde und pflügen in den fühlen Morgenstunden, indessen der einheimische Bauer faum aufgestanden ift und seinen Ziegelthee focht; bis er sich zu seinem Felde schleppt, steht die Sonne schon hoch am Himmel. Wir haben unsere erste Arbeit schon beendet und ruhen, mährend der Sibirier sich in der Sitze mit seinem Anspann abquält; weder er selbst noch sein Pferd haben Kräfte das Land gut durch= zupflügen. Außerdem sind die früher Angesiedelten dem Branntweintrinken ergeben; sie bringen jeden Kopeken burch und können daher keine Kapitalien sammeln." — Bestushem fragte einen dieser Bauern, warum sie nicht zur Erleichterung und Beschleunigung der Arbeit bei sich Maschinen einführten, wenigstens Dresch= und Saatreinigungsmaschinen? Der Gefragte antwortete: "Wir haben meist gedörrtes Korn, welches wir bei fruchtbaren Jahren und niedrigen Preisen oft fünf Jahre lang aufbewahren. Zum Windigen dient uns eine breite Schaufel. Wie viel kann die Maschine in einem Tage windigen?" - "Mehr als sechszig Loof." -"Meine Schaufel und meine Hand windigen nicht

weniger," entgegnete der Bauer, seine starke Hand vorzeigend, deren Handgelenk über vier Zoll breit war. — Das ganze Wesen dieser Leute zeugte von Wohlstand und Zufriedenheit: sie haben eine Kommunalversassung, durch welche sie ziemlich unabhängig gestellt sind, bezahlen ihre Abgaben pünktlich und haben nur mit Kronzbeamten zu thun, welche sie richtig zu behandeln verstehen.

Um folgenden Tage nächtigten wir in einem Dorfe derfelben Rolonie und fanden daselbst das nämliche thätige Leben. In einem dritten Dorfe, Dessiätnikowo, hielten wir den dritten Rasttag; unser Wirth war ein rüstiger Greis von 110 Jahren, welcher ber Zahl ber ersten Verschickten aus der Regierungszeit Anna's (1733) angehörte. Er war damals 13 Jahre alt gewesen und erinnerte sich noch deutlich aller Umstände der weiten Reise und der ersten Ginrichtung. Der Alte lebte im Hause seines jüngsten, vierten Sohnes, der selbst ein Greis von 70 Jahren war. Obgleich der Vater nicht mehr arbeitete, hatte er die Gewohnheit, stets ein Beil im Gurt zu tragen; frühmorgens weckte er seine Kinder und Enkel zur Arbeit. Er führte mich zu feinen anberen drei Söhnen; für Jeden hatte er ein besonderes Haus mit Hof und Scheuer, und für jedes Haus eine besondere Wassermühle angelegt. - "Warum hast du, Großvater, so viele Mühlen gebaut?" fragte ich den Detabrift. 2. Aufl. 15

Alten. — "Sieh doch, was wir für Felder haben," erwiderte er und zeigte auf die umliegenden Berge, wo jeder Winkel bearbeitet war. Der Boden erzeugt guten Waizen, der vortheilhaft veräußert werden kann. Nach dem Reichthum und Wohlstande dieser Bauern zu urtheilen, schien es mir, als hätte ich arbeitsame Russen in Amerika und nicht in Sibirien vor mir; in dieser Gegend ist Sibirien um nichts schlechter als Amerika. Fruchtbares Land im Ueberssuß, und Arbeitsamkeit von Menschen, die sich selbst regieren.

In diesem dritten Dorfe fanden wir die Kalesche meiner Frau, welche der Ueberschwemmung wegen zurückzgeblieben war. Noch blieben vier Tagemärsche dis zu unserem neuen Gefängniß übrig; ich überredete meine Frau vorauszusahren, um für sich und die Diener eine Wohnung zu miethen und einige Vorräthe einzukaufen. — In unserem letzten Nachtlager angelangt, legte ich das Amt eines Tasel = oder Küchenbesorgers nieder. Hielten wir Vorabende unserer Ankunft in Petrowsk, ershielten wir Briese und die wichtige Nachricht von der Julirevolution in Frankreich; das war von guter Vorbedeutung für unseren neuen Ausenthaltsort und eine desto angenehmere Nachricht, als uns die vorletzten Zeistungen die unsinnigen Ordonnanzen Karls X. mitzgetheilt hatten. — Jebem Reisenden ist es angenehm,

sich dem Ziele der Reise zu nähern; nicht so uns, die wir von einem neuen Gefängniß erwartet wurden. Die letten Werste schlängelte sich der Weg durch einen Wald. der, jemehr wir uns Petrowsk näherten, immer lichter und dünner wurde, endlich durch Gebüsch und Morast führte, bis plötzlich hohe Berge gegen Norden und Often zum Vorschein kamen. In einem tiefen Thale zeigten fich ein großes Dorf, eine Kirche, ein Fabritgebäude mit vielen Schornsteinen, ein Bach und hinter demselben bas rothe Dach bes Gefänanisses. Näher gekommen fahen wir endlich ein mächtiges Gebäude auf hohem ftei= nernen Fundament, in Galgenform gebaut; daffelbe zeigte eine Menge von Schornsteinen aus Ziegeln, aber alle Wände waren fenfterlos, einen Ausbau aus= genommen, an welchem der Eingang, die Hauptwache und die Wachtstube angebracht waren. Als wir durch das Thor gekommen waren, erblickten wir an den inneren Mauern Kenster, Treppen und eine hohe Umzäunung aus aufrecht stehenden und zugespitzten Balten, die den ganzen inneren Raum in acht gesonderte Höfe eintheilte. Jeder Hof hatte seine eigene Pforte, jede Abtheilung faßte fünf bis sechs Mann. Jede Treppe führte in einen hellen Korridor von vier Ellen Breite, aus mel= chem Thuren in die einzelnen Zellen führten; jede Zelle war sieben Schritt lang und sechs Schritt breit. Diese

Zesten waren fast ganz dunkel, denn sie erhielten ihr Tageslicht nur aus dem Korridor durch ein vergittertes Fensterchen, welches über der Zellenthür angebracht war; es war so dunkel, daß man am hellen Tage nicht lesen, nicht die Zeiger und Ziffern an der Uhr unterscheiden konnte. Um Tage war es erlaubt, die Thüre zu öffnen und bei warmer Witterung im Korridor zu arbeiten; aber wie lange dauert der Schein der sidirischen Sonne? Schon im September mußten wir im Dunkeln sitzen oder den ganzen Tag Licht brennen. Es waren in Allem sechszig Zellen; in einigen wurden zwei Gefangene zusammen einquartirt.

Der erste Einbruck war peinlich, umsomehr, als er völlig unerwartet gekommen war. Wie konnten wir ahnen, daß man uns, nachdem wir sast vier Jahre lang in dem engen aber erträglichen Gefängnisse von Tschita zugebracht hatten, ohne Ursache durch Versehung in ein sehr viel schlechteres Gefängniß bestrafen und sogar des Tageslichtes berauben würde? Mir thaten besonders diesenigen meiner Kameraden leid, die in diesem Gestängnisse zwölf Jahre zubringen sollten. — Zwei Absteilungen des Gefängnißgebäudes, die erste und die zwölfte, waren den Verheiratheten angewiesen; die Frauen zauderten nicht einen Augenblick, das Gefängniß ihrer Männer zu theilen, was in Tschita wegen der

Enge und der gemeinschaftlichen Ginsperrung verboten gewesen war; hier hatte Jeder seine besondere Zelle. In unserer Abtheilung lebten die Frauen Trubetfon's, Narnschfins, von Wisins und die meinige. Serge Trubetton pflegte zu fagen: "Wozu brauchen wir Fenster, da wir vier Sonnen haben!" — Mexandrine Muraw= jew und Katharine Trubetton konnten in dem Gefäng= nisse nur die Tagesstunden zubringen, weil es nicht ge= stattet war Kinder in dasselbe mitzunehmen; die Thüren der Zellen wurden jeden Abend nach dem Zapfenstreiche abgeschlossen - kleine Kinder, die oft plötzlicher Hilfe bebürfen, wären ber größten Gefahr ausgesetzt gewesen, zumal Nachts kein Feuer angemacht werden durfte. Die Mütter brachten die Nächte bei ihren Kindern im eigenen Hause, die Tage bei ihren Männern im Gefängniffe zu. — Jeber von uns suchte seine Zelle nach Rräften auszuschmücken; eine gemeinschaftliche Rüche befand sich in einem besonderen Gebäude in der Mitte bes ganzen Gefängnighofes. Jeder der abgetheilten Höfe konnte gänglich abgesperrt werden, sobald man die Pforten beffelben verschloß. Ein Raum, ebenso groß wie ber ben bas ganze Gefängniß einnahm, mar von einem hoben aus Balken gezimmerten Zaun eingeschlossen, sodaß die Gefängnismände und der eingezäunte Plat ein rechtwinkliges und gleichseitiges Viereck bilbeten.

Nach dem anfänglichen Plane sollte das ganze Viereck mit Gefängnissen bebaut werden; da aber ein Theil der Gefangenen schon aus Tschita zur Ansiedelung verschickt worden war und mit der Zeit nach bestimmten Terminen die übrigen Kategorien solgen sollten, so wurde nur die Hälfte des Raumes bebaut, und die andere eingezäunte Hälfte diente und zum Tummelplat und zur Promenade; im Winter legten wir Rutschberge und eine Eisbahn zum Schlitzschuhlausen an. Ein Korridor oder gemeinschaftlicher Durchgang führte an allen Zellen vorüber; um aber einige Ruhe herbeizusühren und das Geräusch zu vermindern, befahl der Kommandant, diejenigen Thüren des Korridors, die eine Abtheilung von der anderen trennten, gänzlich zu schließen.

Mis wir dem Kommandanten Leparkh über die Finsterniß in unsern Zellen Vorstellungen machten und unsere Verwunderung darüber außsprachen, daß er den Bau nach einem so verkehrten, gleichsam auf unsere Erblindung abzielenden Plane zugegeben, erklärte er achselzuckend, der Plan zu unserem Gefängniß sei persönlich vom Kaiser bestätigt worden und darum an kein Remonstriren zu denken gewesen.

## VII. In den Gefängnissen von Vetrowsk.

Wie eingreifend die Verschlechterung unserer Lage war, welche wir durch die Uebersiedelung nach Petrowsk erlitten, sollten wir erst einige Wochen nach unserer Ankunft ermessen. Beim Beginn des Winters murde ein dauernder Aufenthalt in den relativ hellen Korridoren, welche unfere Zellen verbanden, der Rälte wegen unmöglich. Wir mußten uns in unsere Zellen gurückziehen und den ganzen Tag über Licht brennen. Meine Augen waren bald so angegriffen, daß ich die Brille zu Hilfe nehmen mußte. Unterdessen hatten unsere Damen, besonders Frau Murawjew, die Kürstinnen Trubetston und Wolkonsky, sowie Frau Narnschkin, ihren in der Petersburger Gesellschaft lebenden Verwandten mahrheitsgetreue Beschreibungen unserer finsteren Wohnungen gemacht; ber Rommanbant hatte seiner Seits den Behörden vorgestellt, daß die dunklen Zellen üble Folgen für Diejenigen von uns befürchten ließen, die schwach an Gesundheit und einen Hang zur Melancholie hätten. — Endlich im Frühling des folgenden Jahres benachrichtigte uns Leparsky, daß der Kaiser auf Berwendung des Grafen A. Benken-borff besohlen habe, in die äußere Wand jeder Zelle ein Fenster zu brechen. Diese Bestimmung kam im Mai zur Ausstührung.

Unsere gemeinschaftlichen Arbeiten gingen fort wie in Tschita — im Sommer waren wir mit bem Bau einer Strafe und im Gemufegarten beschäftigt, im Winter arbeiteten wir mit den Handmühlen. In den Freistunden beschäftigte sich Jeder nach Belieben an Büchern war glücklicher Weise kein Mangel. - Fürst Odojewski besuchte mich zweimal wöchentlich und nahm meine Uebersetzungen und schriftlichen Arbeiten durch. Jeden Mittwoch brachte ein alter Seemann, C. P. Torson, bei mir zu, um von seinen Reisen um die Welt, und seinen Arbeiten und Plänen zu erzählen. Andere Rameraden besuchten und unsere Nach= barn Abends, so daß unser Korridor bis zum Zapfenstreich gewöhnlich recht belebt war. Mit meiner Frau lebte ich zurückgezogener als die Uebrigen, weil wir un= fere beständigen Beschäftigungen hatten; alle Stunden bes Tages waren eingetheilt, fogar die zum Auf- und Meine Abgehen im umzäunten Hofe bestimmten.

Frau ging jeden Tag 10 Uhr Morgens in ihr gemiesthetes Quartier, um die kleine Wirthschaft zu besorgen; Mittags brachte der Koch unser Essen in die Wachtstube, von wo uns eine Schildwache die Speisen in den Korridor trug. Meine Frau erinnert sich noch jetzt mit Entzücken unseres Lebens im Gefängnisse, wo wir in einem Jahre mehr beisammen waren, als es anderen Eheleuten in zwanzig Jahren zu theil wird.

Im Juli 1831 verließen uns zwei unferer Rame= raden, N. P. Repin und Michail Küchelbecker, die mit mir in derselben Kategorie standen, deren Termin für die Zwangsarbeit aber verkürzt worden war, während meine Verurtheilung nicht gemildert wurde. Im Serbst erfuhren wir, daß Revin mit Andréjew, der schon früher angesiedelt worden war, nach Werchne-Ubinst gesandt worden sei. Ungefähr 200 Werst von Irkutsk waren die Freunde in Repins erstem Aufent= haltsort zusammengetroffen. Repin hatte eine Wohnung im Hause einer Kaufmannsfrau gemiethet; ein Vorhaus trennte sein Zimmer von der Stube der Wirthin. — Das Wiedersehen war für beide ein Fest und ihre Unterhaltung dauerte bis spät nach Mitternacht; plötslich spürte die Magd einen Rauchgeruch, sie weckte die Wirthin und beide Frauen untersuchten die Küche und den Ofen, fanden aber Nichts, während der Rauch

im Vorhause immer stärker wurde. Man flopfte an Repins Thure, keine Antwort, man klopfte an die Fensterläden — Alles blieb still. Als man die Thür aufbrach, schlug die Flamme den Eintretenden entgegen und die beiden Verbannten wurden als unkenntlich ver= gefunden. Leichen Die Ueberreste beider Unglücksgefährten wurden in einem gemeinschaftlichen Sarge auf bem örtlichen Kirchhof begraben. Der Civil-Gouverneur begab sich sogleich an Ort und Stelle, die Untersuchung blieb aber erfolglos. Vermuthlich hatten die beiden Männer lange gesprochen, das Licht nicht ausgelöscht, oder durch ihre Pfeifen die Bettdecken ange= zündet, so daß sie von Dunft betäubt umgekommen waren.

Einige Monate nachdem ich diesen Unglücksfall erfahren, erhielt ich einen Brief von Repin; dieser Brief hatte, um nach Petrowsk zu gelangen, über Petersburg durch die dritte Abtheilung der Kaiserlichen Kanzlei gehen müssen, mithin einen Umweg von über zwölf tausend Werst gemacht. Man kann sich die Gefühle denken, mit denen ich den Brief meines verzunglückten Gefährten und ehemaligen Dienstkameraden las, der mich mit dem Leben auf der Ansiedelung bekannt machte, und der das Gefängniß mit frohen Hoffnungen auf die Umgestaltung seines Lebens verzlassen hatte.

Gin Sahr hatten wir in dem neuen Gefängnisse verlebt, als ich mich von meiner Frau trennen mußte, weil die Zeit ihrer Entbindung nahe war. Sie mie= thete eine Wohnung, in welcher die Fürstin Trubenton gelebt hatte, während beren eigenes neues Baus gebaut worden war. Alle unsere Damen hatten ihre eigenen Häufer, und alle, außer den Frauen Juschnewskys und von Wifins, hatten Kinder. Gine Woche vor der Entbindung meiner Frau wurde mir gestattet bei ihr zu bleiben; vor unsere Wohnung murde eine Schildwache gestellt, die mich indessen nur begleitete, wenn ich zur Arbeit und zur Mühle gehen mußte. — Den 5. Sep= tember 1831 murde mein zweiter Sohn, Konrad, ge= boren; mit Liebe und Dankbarkeit hob ich ihn auf meinen Arm, aber in der Folgezeit, als mir noch drei Söhne und eine Tochter geboren wurden, drückte mich der Gedanke an ihre Zukunft fast zu Boden. In solchen Augenblicken, wo meine Kräfte wankten, war es schwer sich der besten Rinder zu freuen. Seit der Geburt meines zweiten Sohnes gab ich mir bas Wort, alle Muhe anzuwenden, um felbst im Stande zu sein meine Kinder zu erziehen, und ihnen, die nicht nur kein Bermögen, sondern keine bürgerlichen Rechte befagen, die Möglichkeit einer selbständigen Laufbahn durch das Leben zu bieten. — Sobald meine Frau bas Bett verlassen hatte, blieb sie allein; ich mußte in mein Gefängniß zurückfehren, von wo aus ich sie zwei Mal in der Woche auf einige Stunden besuchen durfte. Diese Zwischenzeit war eine sehr schwere; wir trösteten uns indeß damit, daß sie nicht von Dauer sein konnte, weil im Juli des folgenden Jahres mein Termin zur Unsiedelung heranrückte.

Obgleich in Petrowst Jeder von uns seine abge= theilte Zelle und darum mehr Raum und Ruhe als in Tschita hatte, die Unterhaltsmittel aber auch hier gemein= schaftliche waren, so war doch der ideale Reiz ver= schwunden, welcher unfer Leben in dem engen Gefäng= nisse in Tschita verklärt hatte. Die zunehmenden Jahre, die abnehmende Gefundheit mochten dazu wesentlich beitragen. Da wir getrennt lebten und jeder seinen näheren Umgang wählen konnte, waren wir nicht mehr mit Nothwendigkeit auf einander ange= wiesen. Außerdem bedingte die Anwesenheit der zahl= reichen Frauen eine gemisse Zurückhaltung. Das thätigste Leben von uns Allen führten &. B. Wolff und Artamon Murawjew. Wolff war ein ausgezeichneter Arzt, Murawjew hatte sich zum praktischen Chirurgen gebildet, fie durften in Begleitung eines Wachtsolbaten jeber Zeit das Gefängniß verlaffen, um den Kranken des Orts zu helfen. Unfer bejahrter Kommandant,

die Beamten und die Arbeiter der Fabrik wandten sich in allen Krankheitsfällen an Wolff; auch aus ber Umgegend kamen zahlreiche Kranke, seinen Rath zu suchen. Seine große Apotheke besorgte er mit A. Ph. Frolows Hilfe selbst, und bald mar er in der ganzen Gegend als Wunderdoktor bekannt. — Artamon Murawjew ließ zur Aber, zog Zähne aus und verband Wunden; als Kommandeur des Achtyrschen Husaren= regiments hatte er nicht geahnt, daß ihm dereinst das Umt eines Feldscheerers zufallen werde; während einer Reise ins Ausland hatte er zum Vergnügen Vor= lesungen über Chirurgie gehört. Als er in der Umgegend von Irkutsk angesiedelt wurde, setzte er diese Beschäftigung, die ihm zum Bedürfniß geworden mar, fort, bis er im Jahre 1847 starb. — Während ber ganzen Zeit meines Aufenthalts in Tschita und Petrowsk, im Laufe von sechs Jahren, war kein einziger Todesfall unter meinen Kameraden vorgekommen, ein bemerkenswerther Umstand, wenn man berücksich= tigt, daß von 75 Menschen durchschnittlich zwei im Jahre sterben; wir waren unserer 82, nicht Alle jung, Etliche hatten ein Alter von sechszig Sahren erreicht, die Meisten waren in fürstlichem Luxus aufgewachsen, Alle an einen gewissen Komfort gewöhnt und plötzlich zu ungewohnten Entbehrungen gezwungen worden. Das einförmige Leben und die einfache mäßige Nahrung waren uns Allen gut bekommen.

Betrowsk ist eine der Krone gehörige Gisenfabrik, in welcher eiserne Gefäße gegoffen, Bandeisen und Drahte geschmiedet und gezogen werden. In der Fabrik bestand außerdem eine Waffer-Sägemühle, die feit Jahren außer Gebrauch war, da der Mechanismus verdorben und wie man glaubte irreparabel war. Der Direktor der Fabrik hatte durch den Platadjutanten erfahren, daß Einige unter uns Mechanik getrieben hätten, und bat den Rommandanten, er möchte "diesen Herren" ge= statten, die Maschinerien der Fabrik in Augenschein zu nehmen und ihre Brauchbarkeit zu begutachten. N. Bestushem und Torson begaben sich an Ort und Stelle, und zur Verwunderung der Beamten, Meister und Handwerker waren die Maschine und Sägemühle schon nach einigen Stunden in Gang gebracht! -N. Bestushem nährte damals den Gedanken, einen Chronometer neuer und wohlfeilerer Konstruktion her= Diese Idee brachte er zwanzig Sahre später. zustellen. als er in Selenginst angesiedelt war, zur Ausführung. Seine neue Uhr hatte er im Winter in einem Vorhause aufgestellt, wo eine Kälte von 25 Grad Réaumur teinen Einfluß auf den richtigen Gang hatte. — Als wir den Schmerz hatten, die von uns Allen geliebte und

verehrte Alexandrine Murawjew durch einen frühen Tod zu verlieren, fertigte Bestushew eigenhändig einen hölzernen Sarg sammt Schrauben und Verzierungen an; auch goß er einen Blei-Sarg, in welchen der hölzerne gethan wurde. Nebenbei war er noch Maler; er malte unsere Portraits und zeichnete sehr hübsiche Ansichten von Tschita und Petrowsk. Torson beschäftigte sich mit der Anfertigung von Modellen zu Dresch-, Mäh- und Säemaschinen. N. A. Zagoretht stellte mit Filse eines gewöhnlichen Tischmessers eine recht gute hölzerne Uhr her.

In unserem Tischlerzimmer wurden die Tische, Stühle, Armsessel, Bänke und Kommoden, deren wir besturften, gesertigt; die besten Tischler waren N. Bestussew, Frolow, P. S. Puschkin und A. T. Borissow. — Wit Malerei beschäftigten sich außer Bestussew noch Repin, Kyrésew und Andrésewitsch, der ein großes Altar=Gemälde in Del fertigte und der Kirche in Tschita widmete. Auch die Musik hatte ihre Jünger: F. F. Wadkowsky und N. A. Krjukow spielten die Geige, P. N. Swistunow Violoncello, A. P. Juschsnewsky das Klavier, M. M. Naryschkin, Lunin und J. F. Schimkow die Guitarre, Graf Jgelström blies die Flöte. — Der Dichtkunst huldigten Fürst A. J. Odojewsky und B. P. Jwaschew. — Puschkin schrieb

simmeriche Fabeln und übersetzte Psalmen und Episteln metrisch. Iwaschew verfaßte ein Epos Stenka Rasin\*). Das Lese- und Zeitungskabinet war in jeder Freistunde belagert. — Sonntags versammelten wir uns, um aus der heiligen Schrift und aus guten Erbauungsbüchern zu lesen; in die Kirche wurden wir nie geführt, außer ein Mal jährlich zur Kommunion. In Petrowsk wie in Tschita hielten wir das Abkommen, nicht Karten zu spielen; dafür erlaubten wir uns, ungeachtet des strengen Verbots, Papier und Tinte zu haben.

Auf höchft originelle Weise lebte M. S. Lunin. Er saß in Nr. 1, einem ganz finsteren Zimmer, in dem kein Fenster durchgebrochen werden konnte, weil an der Außenwand desselben eine kleine Wächtstube angebaut war. Er nahm keinen Antheil an unserer gemeinsichaftlichen Tasel, hielt seine Fasten nach den Gebräuchen der katholischen Kirche, zu welcher er schon vor Jahren übergetreten, nachdem er in Warschau ein Schüler und Anhänger des bekannten Meister gewesen war. Der dritte Theil seines Zimmers war durch einen Vorhang abgetheilt, hinter welchem auf einer Erhöhung von einigen Stusen ein großes vom Papst geweihtes Kruzifix stand, das ihm seine Schwester aus Rom gesandt

<sup>\*)</sup> Ein bekannter ruffischer Rebell und Räuber.

hatte. Im Verlauf des Tages hörte man bisweilen laute lateinische Gebete. Lunin war aber durchaus kein Heuchler; wenn er in unsere Mitte trat, war er immer geiftreich, heiter und witig. Wer ihn in seinem Gefängniß besuchte, fand bei ihm zu jeder Zeit ein weltliches, oft ein scherzhaftes Gespräch. Einst kam unser Ramerad M., der gern mit Sachen tauschte, in seine Zelle und er= fundigte sich nach Luning Befinden und seinen Beschäftigungen. — Je viens de prier Dieu pour le salut de mon âme et pour la conservation de mes effets, war die Antwort. Sehr aufgebracht war er über Victor Hugo's Notre Dame de Paris, das selbst in unsere Wildniß brang und fleißig gelesen murde; er hatte die Geduld, das gesammte Werk an einem Lichte 3u verbrennen! - Unsere Zukunft (die Zeit der Un= siedelung) schilderte Lunin stets in den düstersten Farben, indem er behauptete, daß uns nur drei Wege offen stünden, die alle drei zum Untergang führten: Beirath, Mönchthum und Saufen. — Er selbst nahm ein trauriges Ende. Er lebte auch als Ansiedler ganz eingezogen, umfriedete sein Sauschen mit einem hohen Zaun, hielt die Pforte deffelben zu jeder Zeit verrammelt, und hatte blos einen Diener, einen Burjäten, bei sich. Vermuthlich hatten diese Sonderbarkeiten Verdacht er= weckt: er wurde plötzlich arretirt und seiner Papiere Defabrift. 2. Aufl. 16

beraubt, die nach Petersburg geschickt wurden. Infolge bieser seiner Schriften murbe er nach Nertschinst verwiesen, wo er unter strenger Aufsicht lebte und 70 Jahre alt im Jahre 1847 ftarb. - In feiner Jugend hatte Lunin im Chevalier=Garderegiment gedient; als fein reicher Vater ihm nicht mehr die nöthigen Mittel zum Leben in der Hauptstadt gab, nahm er seinen Abschied und ging nach Paris, später nach London, wo er für Gelb Unterricht in ber frangösischen Sprache gab. Nach seines Vaters Tobe fehrte er in sein Vaterland gurück, trat wieder in Militärdienste und diente in letzter Zeit im Grodno'schen Garde-Susarenregimente zu Warschau, wo er beim Großfürsten Konstantin so beliebt mar, daß dieser, als er im December 1825 Ordre erhielt, Lunin arretiren zu lassen, nach ihm schickte, um ihn vorzubereiten und ihm Gelegenheit zur Flucht ins Ausland zu bieten: Lunin zog es vor, das Schicksal seiner Rameraben zu theilen.

Ein außerordentlich verdienstvoller Mann war A. P. Juschnewsky, früher General-Intendant der zweiten Armee. Ein Stoifer im ächten Sinne des Wortes, war er sehr innig mit PJ. Pestel verdunden gewesen, der ihm keinen seiner Gedanken verhehlt und ihn stets um seine Meinung gefragt hatte. Juschnewsky war verheizrathet, seine Gemahlin folgte ihm; sie lebten in

Betrowst in bedrängten Umftänden, weil fein Bermögen mit Sequester belegt mar und fogar sein Bruber, ber rechtmäßige Erbe besselben, von der Benutung ausge= schlossen blieb, bis die Revision der Intendantur der zweiten Armee vollendet war. Diese Untersuchung währte lange und machte Juschnewsky vielen Rummer. weil er als Gefangener etwaigen Beschuldigungen gegenüber jedes Mittels zur Rechtfertigung beraubt mar. Man fann sich das Entzücken des alten Mannes vor= stellen, als er nach acht Jahren den Bericht der Unter= suchungs-Rommission erhielt, in welchem ausdrücklich ausgesprochen war, daß der frühere General=Intendant ber zweiten Urmee U. P. Juschnewsky gar keinen Berlust für die Krone herbeigeführt, sondern derselben im Gegentheil durch verständige und zeitgemäße Maßregeln bedeutende Vortheile verschafft habe. Bei den großen Summen, welche durch die Bande der Intendanten gingen, und dem verwickelten Geschäftsgang wäre es Ruschnewsty's Feinden leicht gewesen, ihn, den verbannten Hochverräther, ohne Grund des Unterschleifs zu beschuldigen und um seine Ehre zu bringen. Daß bas nicht geschah, tam uns Allen, die wir die Verhält= niffe fannten, unerwartet. Er starb 1839 als Ansiedler in der Nähe von Irkutsk, als er eben am Sarge eines verstorbenen Kameraden betete.

Schließlich sei noch erwähnt, daß sieben meiner Rameraden versobt waren, ohne daß ihre Bräute zu ihnen kamen, und daß acht Ehemänner unter ihnen den Rummer hatten, daß ihre Frauen ihnen nicht nur nicht folgten, sondern (wie wir erfuhren) neue Ehen eingingen. Der Eindruck, den diese Nachricht machte, war um so ergreisender, als wir an den Damen, die ihren Wännern in Elend und Verbannung gesolgt waren, Muster ehelicher Treue kennen gelernt hatten, die nicht nur ihren Männern, sondern uns Allen zum reichsten Segen geworden waren.

## VIII. Bon Betrowsk nach gurgan.

Die Zeit rückte heran, wo ich Petrowsk verlaffen mußte, um angesiedelt zu werden; der Termin meiner Zwangsarbeit und damit zugleich mein Gefängnißleben waren am 11. Juli 1832 zu Ende. Ich mußte, daß die Verwandten meiner Frau die Regierung gebeten hatten, uns in Kurgan in Westsibirien anzusiedeln und daß diese Bitte erhört worden war; da meine Frau Ende August ihre Entbindung erwartete, so überredete ich sie, schon den 3. Juli nach Irkutsk voraus zu reisen und daselbst die Erpedition der erforderlichen officiellen Papiere auszuwirken, damit wir gleich nach meiner Un= funft unsere weite Reise fortsetzen könnten. Den 2. Juli trug ich meinen Sohn Konrad zu mir ins Gefängniß, um von ihm Abschied zu nehmen; das Kind hatte einen hellblauen Mantel um sich, den Fürst Obolensky ihm mit großer Geschicklichkeit genäht hatte, und wurde nicht verlegen, als meine Kameraden es umringten und mit sichtbarem Antheil liebkoften. Meine Frau nahm einen rührenden Abschied von unseren treuen Gefährten; un= fere Damen fürchteten für ihre Gesundheit und ihren Zustand, dem die Strapazen der bevorstehenden Reise gefährlich werden konnten. Alexandrine Murawjew schickte ihr einen zusammenzuklappenden Reisesessel, bot ihr taufend Sachen an und beredete fie, während ber Ueberfahrt über den Baikalsee eine Ruh mitzunehmen, damit das Kind zu jeder Stunde frische Milch haben könne. Torson verfertigte eine Hängematte aus Segeltuch, R. Bestushem Schrauben und Schnallen, mit benen er das Bettchen an das Verdeck der Ralesche befestigte, in welcher meine Frau die Ueberfahrt machen sollte. — Den 3. Juli trat meine Frau die Reise an; ohne Aufenthalt erreichte sie das Ufer des Baikal, wo sie ein Fischerboot mit Segeln miethete; die Ralesche wurde aufgerollt und so ging es in Begleitung ber Tischer und einiger Reisegefährten in See. Mitten auf bem Baikal erhob sich ein Sturm, der einige Tage anhielt und bas Fahrzeug auf derselben Stelle hin und her schaukelte. Mein Sohn wurde frank, die vorräthig mitgenommene Milch sauer, abgekochte Milch wollte er nicht trinken; anfangs begnügte er sich mit Reiswaffer, zuletzt nahm er gar keine Nahrung zu sich: er schien dem Tode nah. Den fünften Tag legte sich ber Sturm, der Wind wurde

gunftig und nach einigen Stunden konnten die Schiffer landen. Meine Frau erinnert sich noch heute mit Ent= zücken des Augenblicks, als sie wieder ans Land kam und ihren franken Sohn nach fünftägigem Leiden und Hunger wieder mit frischer Milch erquicken konnte. — Sie langte den 12. Juli in Irfutst an und erwartete mich am folgenden Tage; aber ich traf erst zwei Wochen später ein. Die Verspätung meiner Ankunft hatte zwei Ursachen. Der Generalgouverneur Lawinsky besichtigte bamals seine Gouvernements und hatte vergessen un= feren Kommandanten rechtzeitig über meinen Bestimmungsort zu benachrichtigen. Leparsky erhielt dieses Papier erst am 20. und fertigte mich noch an demselben Tage ab; so mußte ich neun Tage über den Termin im Gefängniß bleiben. — Bald nach meiner Abreise murben die Termine der Gefangenschaft und Strafarbeit auch für meine nachgebliebenen Kameraden in Veranlassung der Geburt des Großfürsten Michael Nikola= jewitsch bedeutend abgekürzt. Die zweite Ursache meiner verspäteten Ankunft in Irkutsk war gleichfalls ein Sturm auf dem Baikalfee.

Den 20. Juli 1832 trennte ich mich von meinen Kameraden und von meinem Gefängniß: gern und freudig verließ ich die eingeschlossene Zelle, traurig und besorgt die zurückbleibenden Gefangenen. Gemeinsame

Erinnerungen und Leiden hatten uns fester aneinander geknüpft, als Verwandtschaftsbande es thun können. — Nicht weniger schwer wurde es mir, mich von unseren Damen zu trennen; mit Entsagung und Freudigkeit hatten sie Alles gethan, um unseren Zustand zu erleich= tern, sie selbst litten mehr als wir; auch sie munichte ich wiederzusehen — aber wo und wann? Niemand gab mir Antwort. — Am Gefängnißthore standen zwei Post= wagen, ein Unteroffizier und ein Soldat sollten mich begleiten. Der Kommandant Leparsty ließ mich in die Wachtstube rufen, wo er von mir Abschied nahm und höflich bedauerte, daß er nicht früher meine Befannt= schaft gemacht habe; ich bat ihn, meine Unglücksgefährten zu schonen, wie er es bis jetzt gethan habe. Als ich die Stufen der Wachtstube herabstieg, sah ich meine Rameraden noch einmal sich an das Thor drängen und mir Lebewohl zurufen. — Ich reifte mit M. N. Glebow bis Werchne-Udinsk, wo wir uns trennten, weil er in der Nähe dieser Stadt, im Dorfe Kabansk, angesiedelt wurde; er starb daselbst zwanzig Jahre später, 1852. Ich fuhr möglichst rasch und ohne mich aufzuhalten; die reizenden Ufer der Selenga flogen an meinen Augen vorüber, die hellen Tage und Nächte erleuchteten alle Schönheiten derselben bald mit grellem, bald mit blaffem Licht, aber meine Gedanken waren in Irkutsk bei meiner

Frau und meinem Kinde, in dem fürzlich verlaffenen Gefängnisse — kaum daß ich auf meine Umgebung Acht gab. Ich fuhr nicht zum Possolskn=Rloster, wo ge= wöhnlich die Fahrzeuge im Hafen liegen, sondern dem Rathe meiner Begleiter folgend längs des Ufers der Selenga zum kleinen Flußhafen Tichertowkino, von wo aus große Fischerfahrzeuge nach Irkutsk geben, indem fie aus ber Mündung ber Selenga in ben Baikalsee einlaufen. Raum hatte ich mich dem Dorfe Tschertow= fino genähert, als ich in der Entfernung einer Werft eine vor furzer Zeit abgegangene Barke bemerkte; im Hafen waren keine anderen Fahrzeuge; mir blieb nur ein Mittel übrig - die schwimmende Barke am Ufer fahrend einzuholen. — Indem wir durch das Dorf jagten, hörte ich einen freischenden Zuruf, der sich einige Mal wiederholte; ich sah mich um und erblickte einen Menschen, der meinem Postwagen nachlief, mit der Hand winkte und dann vom Laufen erschöpft nieder= stürzte. Ich kehrte um, hob den Menschen auf und erkannte meinen Wacht- und Geleitesoldaten in Tschita und Petrowsk, den mit dem Georgenorden belohnten Wisgunow, der vor einigen Monaten seinen Abschied bekommen hatte und mich nun inständigst anflehte, ihn mitzunehmen. — "Ich weiß selbst nicht, wohin man mich schickt; auch habe ich keinen Platz für Dich, lieber

Freund!" war meine Antwort. "Wenn ich erst einsgerichtet sein werbe, so nehme ich Dich gern auf, in Irfutst kannst Du meinen Bestimmungsort ersahren." Damit trennen wir uns.

Wir fuhren längs des Ufers weiter, über Feld und Wiesen eilend immer dem Boote nach. Nach einer halben Stunde gelangten wir in die nächste Richtung zum schwimmenden Fahrzeuge; aus allen Kräften schrie ich den Steuermann zu: Halt! Nimm mich auf! — Giebst Du mir dafür auch 25 Rubel? — Gern! — Aber 30 Rubel? — Gut. — Aber 35 Rubel? — Ab= gemacht! — Aber 40 Rubel? — Nur geschwind ein Boot! - Zwei Fischer stiegen aus der Barke in ein fleines Boot und ruderten zum Ufer. Mit meinen Begleitern ftieg ich hinein, ich hatte nur einen Mantelsack, einen Korb mit etwas Brod und eine Flasche Wein bei mir, die die Fürstin Trubenkon mir zur Reise mitgegeben. Ich hatte keine Zeit gehabt, mich mit Lebensmitteln weiter zu versehen; dabei war der Wind gunftig und wir konnten hoffen in funf Stunden über ben Baikal zu fegeln. Auf dem Selenga murde die Barke an einem Tau von drei Männern gezogen, die längs bes Ufers langsam fortschritten; ber Steuermann hatte nur sechs Mann, die sein Fahrzeug bedienten. Quer über der Barke ftand ein Tarantaß, in demselben

faß ein Mann mit ergrautem Haar, in einen Militär= mantel eingehüllt. — Unser kleines Boot glitt rasch auf dem klaren Waffer der Selenga dahin; bald hatten wir die Barke eingeholt, wir kletterten hinein, und nachdem ich meinen unbekannten Reisegefährten begrüßt hatte, befahl ich dem Unteroffizier, daß er sogleich dem Steuermann das verlangte Geld für die Ueberfahrt auszahlen sollte, indem ich Letzteren bat, alle Mittel für eine schleunige Fahrt anzuwenden, und in solchem Falle seinen Leuten ein gutes Trinkgeld versprach. Diese Seeleute, die ihr ganzes Leben auf bem Waffer mit dem Fischen zubringen, waren aber zögernder und langsamer als Amphibien und schienen den Begriff Gile nicht zu kennen. Es war drei Uhr Nachmittags; bis zur Mündung des Flusses zählten sie noch 16 Werst und waren im Begriff, das Tau an einem Baume zu befestigen, um dann auf dem Fahrzeuge zu effen und zu ruhen. — Wir haben Zeit genug, sprachen fie; ber Wind ist günstig, morgen früh sind wir hinüber, wenn wir nur glücklich aus ber Selenga herauskommen, die in vielen Armen und Krümmungen sich in den Baikal ergießt und in ihrem Delta viele Sandbanke und Klip= pen birgt. — Die Barke blieb am Ufer stehen; ich überredete meine Begleiter herauszuspringen, um bas Tau zu schleppen, bis die Fischer gegessen und geruht

hätten. Die unermüdlichen Solbaten folgten mir sogleich und wir schleppten die Barke vorwärts. Aber beim Hinausspringen aus berselben hatte ich meinen Kuß verstaucht, so daß es mir mit jedem Schritte schwerer wurde aufzutreten. Ich fühlte das aber kaum, weil ich an meine Frau und an mein Kind dachte, die mich mit der größten Unruhe erwarteten, da die Trennung schon 14 Tage länger währte, als ausgemacht war. Erft am Abend machten wir Halt. Der Steuermann versicherte mich, daß es im Dunkeln gefährlich sei, durch die vielen Klippen in die See zu laufen, daß wir mit Aufgang der Sonne in einer Stunde aus dem Fluffe heraus fein murben und bann die Segel aufziehen könnten. — Mir schien der Abend genügend hell zu sein, der Mond stand in seinem ersten Viertel und leuchtete genugsam; aber mas konnte ich mit meinem beschädigten Tuße und zwei erschöpften Solbaten thun? Unbekannt mit ber Schifffahrt, mit bem Strome und seinen Windungen mußte ich warten. Ich hüllte mich in meinen Mantel, streckte mich nieder, hörte, wie mein Reisegefährte im Tarantag meine Begleiter über mich ausfragte, und schlief ein.

Ms ich anderen Morgens aufwachte, sah ich die Ufer des Flusses nur noch von fern; wir waren auf dem See, die Segel waren aufgezogen, der Wind wurde aber mit jeder Minute schwächer; endlich blieben die Segel hängen, ber eiserne Wimpel freischte auf ber Stange, bewegte fich nach allen Richtungen, ftand gulett unbeweglich Still und wir blieben ungefähr 20 Werft vor ber Mündung ber Selenga liegen. Man kann fich meine Ungeduld und Verzweiflung vorstellen; die Fischer leaten sich schlafen und sagten: "Rommen wir nicht beute, so kommen wir doch morgen an." - Ich hatte Zeit genug ben Baikal zu studiren: seine Ufer sind steil, hoch und meist wellenförmig, hie und da schroffe, nackte Felsen aus Granit, Riesel- und Feuerstein, dazwischen grüner Rasen, wenig Wald. Ueberall machen sich vulkanische Wirkungen geltend und man kann an= nehmen, daß die Selenga, der Baikalfee und die Angora in früherer Zeit einen einzigen Fluß bildeten. Un einigen Punkten ift ber See grundlos. Auf ber Stelle, wo die Angora aus dem Baikalsee hinausfließt, stehen in der Mitte zwei Granitblocke, welche als Schleusen bienen; neben biefen Steinmaffen zur Seefeite ift bie Spur der vulkanischen Einwirkungen deutlich mahr= nehmbar. — Allmälig wurden die Schmerzen meines beschädigten Fußes unerträglich, ich befeuchtete ihn fortwährend mit Waffer und bat die Fischer, sie möchten für Zahlung meine Begleiter beköftigen; fie hatten Lebensmittel auf sieben Tage, ohne solchen Vorrath

schiffen sie sich nie auf bem Baikal ein, da bieser höchst unzuverlässig ift.

So lagen wir zwei Tage mitten auf bem See; am britten Tage erhob sich ein Sturm. Die Barke schau= felte, am Anker befestigt, wie eine Wiege von ungedul= biger hand bewegt. Der Wind war immer konträr; meine Lage wurde immer unerträglicher. Wir wurden Tag und Nacht geschaufelt; meine Augen waren durch das Zurückprallen der Sonnenstrahlen auf der Wafferfläche und durch den Wind stark entzündet; ich konnte nur einige Zeilen aus Goethe's Genius lesen, der sich zufällig in meiner Tasche befand. Schließlich wurde ich seefrank und lag größtentheils auf dem Verdeck, des Nachts in meiner kleinen Rajüte, in die ich nicht hinein gehen, sondern nur hinein friechen konnte. Je größer meine Ungeduld murde, desto unüberwindlicher zeigten sich die Hindernisse, nach zweitägigem Sturm bließ sechs Tage lang unausgesett ein konträrer Wind. Schon fieben Tage lagen wir vor Anker, der Mundvorrath erschöpfte sich: noch einen Tag, und wir hätten nach Tschertowkino umkehren und im Delta der Selenga aufs Neue Zeit verlieren muffen. Um achten Tage wurden bereits die Ueberbleibsel der Brodkrumen gesammelt; die Fischer hatten noch Branntwein, aber nur wenig Brod, und versicherten kaltblütig, daß sie bisweilen zwei Wochen

auf dem See zugebracht und auf günstigen Wind gewartet hätten. Ich mengte Brodstücke und Grützeüber= reste mit dem Tokaner-Wein, den mir die Fürstin Trubetton zur Reise mitgegeben hatte, und lebte von diesem eigenthümlichen Gemisch Tage lang. Diesen Wein, aus dem Reller des berühmten Gaftronomen Grafen Laval, hatte ich meiner Frau für den Fall einer Krankheit aufbewahren wollen; jetzt mußte er geopfert werden. Um neunten Tage wurde beschlossen, um die Mittags= zeit zurückzusegeln. Da begann ber Wimpel bes Schiffes sich zu bewegen. Die Fischer riefen: "Entweder kommt nun Stille oder gunftiger Wind! — Richtet den Maft auf, zieht die Segel aus! Der Wind ift gut!" Es ging. wirklich vorwärts: nach einigen Stunden erreichten wir unweit einer Poststation das andere Ufer. Hier erfuhr ich, daß meine Frau gleich mir viele Tage lang auf dem See aufgehalten worden war. Bis Irfutsk jagte ich jett mit Windeseile; um Mitternacht kam ich an; ein Polizeidiener begleitete mich zur Wohnung meiner Frau.

Die Magd öffnete leise die Thür; ich sah das Licht einer Nachtlampe und hörte die Stimme meiner Frau, die ihr schlummerndes Kind wiegte. Die Freude des Wiedersehens war unbeschreiblich und wir versprachen einander uns künftig nicht wieder zu trennen;

in den Gesichtszügen meiner Frau las ich aber sogleich die Krankheit meines Sohnes. Er war gefährlich frank, nahm keine Nahrung zu sich, seine Gesichtsfarbe war noch blaffer als sonst. Die Mutter hob ihn aus dem Bette und trug ihn zu mir; er sah mich lange und ftarr an, hob bann haftig seine Sand auf und lächelte: - von diesem Augenblicke an bekam ich Hoffnung auf seine Genesung: Da der Herbst heranrückte, war an Aufschub der Reise nicht zu denken, wir mußten uns trotz der Krankheit des Kindes auf den Weg machen. Ich fuhr zum Gouverneur J. B. Zeidler, erhielt meinen Pag und zum Begleiter einen Rosafenunteroffizier. Den 4. August Nachmittags setzten wir über die klaren Wasser der Angora. Der Abend war freundlich; jen= seit der Angora brach die Sonne durch die Wolken und beleuchtete mit ihren Abendstrahlen die zweite Haupt= stadt Sibiriens und einige große Gebäude, rings von Gärten umgeben und sich in der Angora und Irkuta spiegelnd. — Jeder Schritt führte uns einem neuen Leben näher; berselbe Weg, ben ich vor sechs Sahren im Winter zurückgelegt hatte, schien mir jetzt völlig verändert zu sein.

Da es mit der Gesundheit unseres Kindes besser zu gehen begann, faßten wir frischen Muth und setzten unsere Reise nach Kurgan, wo uns doch nur eine neue

Art von Gefängniß erwartete, mit einiger Freudigkeit fort. Wir fuhren sehr schnell und eilten absichtlich, um zeitig in Kurgan anzukommen. Von Petrowsk bis zu unserem neuen Bestimmungsorte zählte man nicht weniger als 4200 Werst (600 beutsche Meilen); die unvorhergesehene Verzögerung meiner Abfertigung aus bem Gefängnisse, die Sindernisse auf dem Baikalsee hatten uns drei Wochen auter Sahreszeit geraubt; es war schon Anfang August und die Nachtfröste begannen. Dafür waren wir von den kleinen Fliegen befreit, die während des kurzen sibirischen Sommers Menschen und Thiere so schrecklich qualen, daß man am Tage oft gar nicht arbeiten kann und selbst gemeine Dienstarbeiter das Gesicht mit Schleiern aus Draht ober Leinwand bedecken muffen. — Ich habe schon der ungewöhnlichen Raschheit der sibirischen Oferde erwähnt; wir fuhren Tag und Nacht; Abends setzte ich mich neben den Kuhrmann auf den Bock und versprach ihm ein gutes Trinkgeld, wenn er vorsichtig und etwas langfamer fahren wolle; aber mein Versprechen und meine Drohungen waren vergeblich — die Pferde unaufhalt= sam. Wenn sie auf ber Station angespannt murben, stand eine Menge Menschen vor diesen unbändigen Thieren und hielt sie an den Halftern fest; sobald sich der Reisende eingesetzt hatte rief der Juhrmann: "Laßt Defabrift. 2. Aufl. 17

los!" Die Wenschen warfen sich dann rasch nach rechts und links in die Flucht und der Wagen slog ohne Uebertreibung wie eine Augel dahin. Alle Anstrengungen des Fuhrmanns sind fruchtlos: je mehr er zurückhält, desto rascher rennen die Pferde, er kann nur die Richtung des Weges festhalten. — Nach den ersten vier Wersten, wo gewöhnlich Thor und Umzäunung des Weideplatzes für die Dorf- und Stationsheerde den Weg hemmen, werden die Pferde ruhiger und ist die eigentliche Gesahr vorüber, denn die Thiere sehen wenigstens auf den Weg. Ging es im vollen Lauf bergab oder über einen Fluß, so konnte einem immer noch Hören und Sehen vergehen.

Ueberall, wo das Klima in Sibirien es gestattet, werden Ackerdau und Viehzucht getrieben und zwar nicht ohne Erfolg. Der große Weg von Tjumen dis Nertschinsk ist die Haupt-Kommunikationsstraße, die Lebensader der ungeheuren Länderstrecke, deren Schäke zu heben erst künstigen Generationen vorbehalten ist. Schon zur Regierungszeit Katharina II. nannte man Sibirien — mit Beziehung auf seinen Reichthum an edlen Metallen — den goldenen Boden. Obgleich Sibiriens Gebirge und Flußbetten in der That reichhaltige Goldelager bergen, so besteht der Hauptreichthum dieses Landes doch in der Fruchtbarkeit seines Bodens. Viele

Orte in den Gouvernements Tomsk, Jeniseisk und Grfutst geben Ernteertrage bis zum vierzigsten Korne; ber Düngung bedürfen sie ebenso wenig, wie die Ebenen ber Ufraine. Wichtige Ströme erleichtern die Handels= verbindung. Noch ist die Zeit der Kanalverbindungen für Sibirien nicht gekommen, aber schon jetzt besteht eine Rommunifation zu Waffer, welche Ochotsk mit bem Ural in Verbindung setzt und nur an drei Stellen und auf unbedeutende Entfernungen unterbrochen ist. Selbst die ungeheure über 10000 Werst betragende Entfernung von Ochotst bis St. Petersburg hat eine natürliche Wafferverbindung, die nur an den nachstehenden Punkten stockt: 1) Bei Katschuga an der Lena, von wo aus die Waaren bis zum Baikalsee per Are geführt werden muffen. 2) Bei dem Kirchdorfe Muchowskoje, wo vom Jenisei bis zum Katt, einem Nebenfluß des Ob, 90 Werst Entfernung ist. 3) Von Tjumen bis Perm an ber Rama.

Der Fluß Zenisei theilt Sibirien in zwei Hälften, Oft und Westsibirien. Die erstere ist gebirgig, durchsichnitten von Bergströmen, alle ihre Flüsse haben reines, flares Wasser. Westsibirien hat mehr Ebenen, die Flüsse zeigen trübes Wasser, aber der Boden ist in beiden Hälften des Landes gleich fruchtbar, natürlich die nördlichen Regionen ausgenommen. — Die Acter

bauer Ostssieriens setzen ihre Produkte in die zahlreichen Bergwerke und nach China ab. Die Produkte Westssieriens werden im Inlande consumirt, außerdem unsgeheure Quantitäten von Talg, Butter, Häuten und Seise an Großhändler nach Rußland verkauft. Die Jahrmärkte, welche in den Kreisstädten und den großen Kirchdörfern drei Wal jährlich stattsinden, werden zu diesem Behuf von zahllosen Agenten großer Aufkäufer aus dem europäischen Rußland besucht.

Die Bevölkerung Sibiriens besteht aus drei und einer halben Million Einwohnern, ungerechnet die wenig zahlreichen Oftjaken, Samojeden, Tungusen, Jakuten und Burjäten. Der größte Theil der Bewohner besteht aus Verbannten und aus den zahllosen Flüchtlingen, welche sich aus dem europäischen Rußland nach Sibirien begeben haben, um der Rekrutenpflichtigkeit oder dem Druck eigen= mächtiger Herren und Beamten zu entgehen. Aus bieser Mischung verschiedener Stämme hat sich im Laufe ber Zeit eine neue specifisch sibirische Bevolkerung gebilbet. Die Regierung giebt sich alle Mühe zur Ansiedelung der Verwiesenen und verwendet große Summen auf die Einrichtung von Kolonien. Die Unredlichkeit und Unfähigkeit der Beamten hat aber verschuldet, daß ein großer Theil der Rolonistendörfer wieder eingegangen ober von den gequälten und mighandelten Bewohnern

verlassen worden ist. Die Namen der einzelnen redlichen höheren Beamten und deren Einrichtungen stehen noch heute in gesegnetem Andenken, ein Beweis, daß ihrer nicht allzu viele gewesen sind.

Zur Zeit Ratharina II. und des Raisers Paul lebte 3. B. in der Gegend von Witim im Rreise Jakutsk ein gewisser Iwan Iwanowitsch als Kommissär, bessen Namen ich noch während meines Aufenthaltes oft genug habe nennen hören. So tief hatte das Gedächtniß dieses ehrlichen Mannes Wurzel geschlagen, daß die Leute noch nach 30 und 40 Jahren von seinen Gigenthümlichkeiten sprachen, 3. B. erzählten, daß er Tag und Nacht in hohen Bottforts gestiefelt gewesen fei, sich stets angekleidet schlafen gelegt habe u. f. w. Alles segnete sein Andenken. Er ließ Wege und Brücken bauen und führte in den Dörfern seines Bezirks die strengste Ordnung ein, die noch jetzt, von der dritten Generation, beobachtet wird. Dankbar erzählen die Bewohner dieser Dörfer noch heute, daß dieser Kommissär oft und unerwartet die Dörfer besuchte, in die Häuser eintrat und Brod und Bier verlangte. War das Brod schlecht gebacken, fo bekam die Wirthin Ruthen; war das Getränk zu sauer ober im Sommer zu warm, so wurde ber Schulbigen gleichfalls eine förperliche Züchtigung biftirt, und die ganze Familie dankte ihm dann von ganzem

Herzen und die Enkel segneten ihn ein Menschenalter später.

Die Raubsucht der Beamten (deren auf je 40.000 Bewohner glücklicherweise nur 9 kommen) war der Hauptgegenstand der Gespräche, welche wir in den Städten (die alle 500 Werft regelmäßig wiederkehrten) und Dörfern (von 30 zu 30 Werst), welche wir berührten, anzuhören hatten. Zu eingehenderen Studien über Land und Leute war durch die Schnelligkeit der Reise keine Möglichkeit geboten. Das Wetter war günstig, der Weg, namentlich in dem Tomst'ichen Gouvernement, vorzüglich gut, die Stationshalter und Hauseigenthümer in ben Städten, wo wir abstiegen ober nächtigten, erzeigten uns Aufmerksamkeit und Gaftfreundlichkeit — so ging es rasch und glücklich vorwärts. Ende August erreichten wir die Grenze des Tobolsk'schen Gouvernements; unterwegs erkundigte man sich überall, ob der neue für Tobolsk bestimmte Gouverneur, A. N. Murawjew, bald aus Irkutsk anlangen werde? — Mu= rawjew war 1826 als verabschiedeter Obrist des Garde-Generalstabes wegen seiner Theilnahme an der Verschwörung vom Ober-Kriminalgericht zur Zwangsarbeit verurtheilt worden; der Kaiser hatte dieses Urtheil in Verweisung nach Sibirien ohne Verluft seines Ranges und Abels gemilbert. Zuerst wurde Murawjew nach

Irkutsk geschick, wohin ihn seine treue Gattin, geborene Fürstin Schachowskon, seine Kinder und seine Schwägerin, die Fürstin Barbara, begleiten dursten. Noch vor Beendigung dieser mit Entbehrungen und Beschwerden aller Art verbundenen Reise, erhielten Murawjew und die Seinigen die Nachricht, daß sie auf Ansuchen guter Freunde nach Werchne-Udinsk jenseit des Baikalses versetzt worden seinen und so kehrten sie auf dem Wege um. Nach einem Jahr wurde Murawjew zum Polizeimeister von Irkutsk ernannt, einige Jahre später zum Präsidenten der Gouvernements-Regierung und endlich zum Gouvernemen von Tobolsk. In allen diesen Verwaltungszweisgen hat er sehr viel Gutes gethan und ein ehrenvolles Andenken hinterlassen.

Jenseit ber Stadt Tara trat eine plötzliche, aber nicht unerwartete Unterbrechung unserer Reise ein. Im Dorfe Firstowo angelangt, fühlte meine Frau die Stunde ihrer Entbindung herannahen. Sie legte sich zu Bett und ich sandte nach weiblicher Hilfe. Sine Stunde später war mein dritter Sohn Wassilly leicht und glücklich geboren. Die Wirthin des Hauses, in dem wir einzgekehrt waren, besorgte die Pslege meiner Frau, ich selbst die Wartung des älteren Kindes. Am siedenten Tage nach der Geburt ließ ich mein Kind durch den — natürlich stets betrunkenen — Ortsgeistlichen tausen,

am neunten setzten wir unsere Reise fort: Konrad lag in seiner am Wagen befestigten Hängematte, Wassilly auf den Knieen und an der Brust der Mutter. Nach zweitägiger Reise langten wir in Tobolst an.

Hier hatten wir bald eine bequeme Wohnung ausfindig gemacht. Ich besuchte den Polizeimeister Alexejem, der mich so freundlich aufgenommen hatte, als ich sechs Jahre früher nach Tschita gereist war. Um Erfreulichsten war mir das unerwartete Wiedersehen mit meinem Unglücksgefährten B. N. Licharem, mit welchem ich ein Jahr in Tschita verlebt hatte, ber bann in Rodinst angesiedelt gewesen war und später nach Kurgan übergeführt wurde. Auch mit dem Grafen Moszinsty, einem polnischen Verwiesenen von 1827, traf ich zusammen; bei ihm fand ich einige seiner wegen des Aufstandes von 1830 verwiesenen Landsleute, unter diesen den Fürst Sanguschko, der im sibirischen Linienbataillon als gemeiner Solbat biente, und den Obriften Krznzanowsky, einen feingebildeten Militär, der mit vieler Auszeichnung in der Napoleonischen Armee in Spanien unter dem General Chlo= picki gedient hatte und bessen bei Besprechung der pol= nischen geheimen Gesellschaft Erwähnung geschehen ift. Im Kreise dieser Männer brachte ich mehrere höchst intereffante Tage zu, bann fetten wir 'unfere Reise fort.

Jenseit Tobolst lenkten wir vom großen Wege nach Süben ab und nächtigten anderen Tages in der Rreis= stadt Jalutorowst. Hier besuchte ich zwei meiner Rameraden, mit denen ich in Tschita gelebt hatte: A. B. Jentalzow und den Baron Tiesenhausen; der erstere lebte daselbst mit seiner Frau und klagte über Kränklichkeit und unthätiges Leben, - Tiesenhausen, der schon 1815 in Frankreich im Besatzungskorps des Grafen Woronzow ein Regiment kommandirt hatte, war mit dem Bau eines großen Hauses beschäftigt, das er zu vermiethen gebachte. Raum war das Gebäude fertig, so wurde es durch Bosheit eines Arbeiters ein Raub des Teuers. Noch zwei Mal baute der rüftige Alte sein Haus von Neuem auf, aber auch zum zweiten und dritten Male wurde es ein Opfer des Feuers. Aus den Ueber= bleibseln der abgebrannten Wände zimmerte er sich dann ein kleines Bauschen, arbeitete fleißig in seinem Garten, jog Früchte und Beeren, die früher in diefer Gegend nie gereift waren, und wurde endlich im Jahre 1853 auf Kürsprache des edlen General-Gouverneurs von Liv=, Eit= und Rurland, Fürsten Sumorom, aus ber Berbamung befreit. Er zog nach Narwa, wo er seine Gattin, seine Tochter und zwei Cohne nach 28jähriger Trennung wiedersah.

Von Jalutorowsk aus konnte ich Kurgan nicht in

einer Tagereise erreichen, ich nächtigte barum auf der letzten Station vor meinem neuen Bestimmungsort, in Belosersk, einem großen Kirchborse. Der Posthalter theilte mir dald nach meiner Ankunft mit, daß der Beissitzer des Landgerichts mich zu sprechen wünsche — es war Iwan Gerassimow, der uns vor sechs Jahren im Auftrage der Obrigkeit von Tobolsk bis Irkutsk besgleitet hatte. Ich freute mich ihn wieder zu sehen und erkundigte mich, wie es ihm gehe. — "Ich din Titulärrath und besitze ein eigenes Haus!" — Diese Worte wurden mit einer solchen Selbstzusriesdenheit ausgesprochen, daß ich dem alten Wann nur wünschen konnte, recht bald Kollegien-Assisior zu werden.

Die letzte Station fuhren wir einige Werst in tiesem Sande, durch einen Wald, dann über eine weite Gbene, die zu beiden Seiten des Weges mit Dörsern besetzt war; endlich zeigte sich der Kirchthurm von Kurgan am Tobol. Die Stadt liegt auf dem linken User dieses Flusses und hat drei lange Straßen mit fünf Quergassen, die sämmtlich mit Gebäuden aus Holz besetzt sind; des einzigen Steingebäudes am Ort thut Kohedue in seinem Werk. "Das merkwürdigste Jahr meines Lebens" ausdrückliche Erwähnung — es ist das Gerichtshaus. Der Gedanke:

"Hier wirst Du Dein Leben als Verwiesener besichließen, hier sollen Deine Frau und Deine Kinder leben," preßte mir das Herz zusammen, als ich das Ziel unserer weiten Reise erreicht hatte.

## IX. Die Jahre der Anstedelung in Aurgan.

Um 19. September 1832 waren wir in Kurgan angekommen. Ich meldete mich sogleich beim Polizeimeister, Obriftlieutenant F. J. Burzinkewitsch, und nahm dann im Hause meines Kameraden M. A. Nasimow Wohnung, wo ich in J. F. Bogt einen alten Bekannten aus Tschita wiederfand. Beide fanden selbigen Tages eine aute Wohnung für mich, in welche ich nach einigen Stunden übersiedelte. An eine Einrichtung und Möblirung unseres Hauses war vor dem nächsten Jahrmarkt nicht zu denken, da in Rurgan selbst weder brauchbare Möbels noch Hausgeräth zu haben waren. was wir nöthig hatten, mußte uns der dienstfertige Hauswirth borgen. — Unser neuer Aufenthaltsort befaß keine Merkwürdigkeiten: die Stadt hat ihren Namen von einer alten Burg, die fünf Werste weit entfernt neben einem hohen Hügel (russisch Kurgan) lag, auf welchem vor hundertvierzig Jahren ein von einem tiefen Graben umgebenes Wachthaus als Schutz gegen Un-

fälle der Kirgisen gestanden hatte. Kurgan hatte zwei tausend Einwohner und eine Kirche. Man zeigte mir das Haus, in welchem Kotzebue als Verbannter mäh= rend der Regierungszeit des Kaisers Paul gelebt hatte und ich begegnete mehreren Personen, die sich seiner noch erinnerten und in seinem befannten Werk erwähnt waren. Selbst von diesem Buch hatten Einzelne ge= hört und ein Raufmann R. war mit demselben höchst unzufrieden, weil seinem Bater vom Berfasser Schuld gegeben war, beständig nach Zwiebeln gerochen zu haben. Ich habe gefunden, daß die höhere Gesellschaft Kurgans bis zu meiner Ankunft diese Gewohnheiten und ihre sonstige frühere Lebensart völlig beibehalten hatte. — Die Kauf= leute sind nicht reich, sie handeln meist mit fremdem Gelde und als Kommissionäre reicher Häuser. Ginige hatten jenseit des Tobol Gerbereien, Seifen= und Talasiedereien angelegt. — Handwerker konnte man unter den Städtern und unterm Landvolk für alle Branchen finden. — Die Rreisschule gahlte 50 Schüler und hatte fehr fleisige Lehrer, von deren Tüchtigkeit ich mich durch die Fortschritte ber Schüler, die ich bei dem öffentlichen Gramen kennen lernte, überzeugen konnte. Auch der Geiftliche Snamensty war ein achtungswerther und anständiger Mann.

So lange wir im Gefängniß und als Zwangsarbeiter gelebt hatten, war die Summe Gelbes, die uns unsere

Verwandten zukommen ließen, nicht beschränkt gewesen; auf der Ansiedelung, wo wir das Geld baar in die Hände bekamen, durfte ein Unverheiratheter jährlich nur 300 Rubel Silber, ein Verheiratheter nicht mehr als 600 Rubel Silber erhalten. In Rurgan war biefe Summe ausreichend, weil die Lebensmittel fehr wohlfeil waren: das Pud Roggenmehl kostete 7 Kopeken, Waizen= mehl 14 Ropeten, das Pfund Wleisch 1/2-1 Ropeten, das Fuder Beu 30 Ropeken, ein Tichetwert Hafer 60 Ropeken\*). — Nur Sonntags, später auch Sonnabends brachten die Bauern aus der Umgegend ihre Produkte zur Stadt. Ich mar in allen naheliegenden Dörfern, fand überall fleißige Ackerleute, die wegen der niedrigen Preise zwar keine Kapitalien sammeln konnten, aber doch eine auskömmliche Existenz hatten. In den abgelegenen Winkeln der großen Dörfer bemerkte ich einige besondere kleine Bauschen, die eine Gaffe bildeten; hier lebten die neuangekommenen Ansiedler, die fein Geld, sondern nur die Hoffnung mitgebracht hatten, sich welches zu erwerben — verwiesene Groß=, Klein= und Weifrussen, Tataren, Zigeuner und Juden bunt durcheinander.

Rurgan wurde drei Mal jährlich durch Jahrmärkte,

<sup>\*) 3</sup> Kopeken = 1 Silbergroschen.

die am 18. März, 27. Oftober und 20. December stattfanden, in seiner gewöhnlichen Monotonie unter= brochen. Nicht nur aus Irbit, Tobolsk, Schadrinsk und Tiumen, sondern auch aus Rasan fanden sich zu diesen Messen Kaufleute ein. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend war Alles in Bewegung; fast jeder Käufer war zugleich Verkäufer, und während der Festtage, zu benen diese Messen sich gestalteten, waren die jonft so öben Gaffen bes-Städtchens von munterem Getümmel erfüllt, das oft bis spät in die Nacht dauerte. Auf den Strafen waren Theemaschinen aufgestellt, um welche sich zahlreiche Konsumenten brängten, — neben ihnen sammelten sich andere Gruppen um einen Vir= tuosen, der Tänze und Lieder auf dem Accordion spielte. Viele trugen ihre eigenen Handarbeiten: Stiefel, Hand= schuhe, hölzerne Geschirre, geflochtene Körbe u. f. w. zum Verkauf umber. — Eine stehende Figur war der Verkäufer von Beinkleidern aus Gems= und Renn= thierleber, deren er mehrere Paar auf der Schulter trug; um die Verkäufer anzulocken, zog er jedes Mal felbst ein Paar dieser Rleidungsstücke vor dem versammelten Publikum an. — Am Ufer des Tobol wimmelte es unterbeffen von Reitern und Pferden: Ruffen, Kirgifen, Zigeuner feilschten um die kleinen, aber muthigen und starten sibirischen Pferde. Fragte man nach dem Preise

eines Pferbes, so bekam man zur Antwort: "Es kostet zwei oder drei Säcke". — In Sibirien kommen sehr wenig Golds und Silbermünzen im Verkehr vor, es giebt fast nur Papiergeld und Aupsermünze; dieses ist in Säcken zu 25 Rubel fertig abgezählt, und die Ehrslichkeit der Leute ist so groß, daß man sicher ist, mit diesen Säcken nicht betrogen zu werden. — Nach Sonnenuntergang wurden die Buden geschlossen, die Bauern zogen in die naheliegenden Vörfer, um des anderen Tages mit Sonnenaufgang in die Stadt zurückzukehren; ein Theil verbringt die Nacht unter freiem Himmel um ein Wachtseuer gelagert.

In jeder sibirischen Kreisstadt besteht die Gesellschaft der Beamten regelmäßig aus 13 Personen: dem Polizeimeister, dem Landrichter (Isprawnik) mit drei Asseischen, dem Kreisrichter mit drei Asseischen, dem Kreisrichter mit dem Kreisstellen, dem Postmeister, dem Kreisstellen, dem Postmeister, dem Kreisrentmeister und dem Kreisarzt. Sie bilden die Aristokratie und sind nicht selten durch Familienzwiste oder Amtshändel entzweit; aber die Abgeschiedenheit von jeder anderen Gesellschaft, die weite Entsernung der Städte, die Nothswendigkeit des Verkehrs zwingen sie immer wieder zur baldigen Aussöhnung, die gewöhnlich an den Festtagen stattsindet. Zeder von ihnen feiert seinen eigenen Namenstag und die Namenstage seiner Familienglieder.

Zwei Tage zuvor sendet der Gastgeber seine Einladungen umber: N. N. läßt grüßen und bittet Sie an bem und bem Tage zum Frühstück, zu Mittag und zum Thee nebst Gemahlin zu erscheinen. Diese geselligen Bereinigungen find von einer Gründlichkeit, die Nichts zu munschen übrig läßt und geradezu unvergleichlich ift. Morgens versammeln die Gafte sich zum Frühstück, um 2 Uhr tommen sie zu einem gut servirten Diner wieder; Nachmittaas fährt man nach Hause, um zu schlafen, und Abends um 8 Uhr ift man wieder beisammen, um Thee, Tanz und Abendessen zu genießen und sich erft gegen 2 Uhr in der Nacht zu trennen. Während des Tanzes werden Limonade, getrocknete und eingemachte Früchte verabfolgt. Die Damen sind sehr gut gekleidet, und wegen der Nachbarschaft des Ural reich mit Edelsteinen geschmückt; sie tanzen gut und gern. Gin Violoncello, zwei Geigen und eine Rlarinette ober Flöte bilden die Tangmusik. Die Männer, die nicht tangen, spielen mit unverwüftlicher Geduld Whist oder Boston. Die ruffische Gastfreiheit wurde auch auf uns politische Verbrecher in liebenswürdigster Weise ausgedehnt. Me Beamte luden mich und meine Rameraden zu ihren Westen ein, obgleich ich mich auf einen Besuch im Hause des Polizeimeisters beschränkt hatte; meine Frau verließ nie das Haus, da sie mit ihren Kindern unauf= Defabrift. 2. Aufl.

hörlich beschäftigt war; demungeachtet hörten die Beamten nicht auf, uns bis zum letzten Tage unseres Aufenthaltes in Rurgan zu jeder festlichen Gelegenheit ein= guladen. Außer ihren Namenstagen feierten die Beamten von Kurgan jährlich ein gemeinschaftliches Test am letten Sonntage der Butterwoche (Fastnachtswoche). Ru dieser Gelegenheit wurde ein enormer, aus sechs gewöhnlichen Bauerschlitten bestehender Schlitten her= gestellt; an den vier Eden waren vier Pfosten angebracht, die an den obersten Enden mit kreuzweis gelegten Latten befestigt waren, in der Mitte des Kreuzes lag ein hori= zontales Rad, auf dem ein Harlekin sich drehte und Gesichter schnitt; über dem Rade wehte eine Fahne. Auf der bretternen Diele sagen die Beamten und Musikanten auf Bänken; sechs Pferde mit einem Vorreiter mußten diese Equipage fortziehen. So fuhr man in Prozession durch alle Straßen von einem Bekannten zum andern; in jedem Hause empfing die Wirthin mit Pfannkuchen und Wein, in jedem Hause umarmte und füßte man sich, indem man sich gegenseitig, als Vorbereitung zu der großen Fastenzeit, für angethanes Unrecht um Verzeihung bat. Eine Ungahl von Schlitten, mit drei, mit zwei, mit einem Pferde bespannt, folgten dem Riesenschlitten mit Glockenschall und Gefang bis zum späten Abend. — Die Sibirier lieben das Schlitten=

fahren leidenschaftlich; auf dem Tobol wurde im Winter stets Rennbahn gehalten. - Im Frühling und am Tage der heiligen drei Könige, wenn der Fluß geweiht wird, versammelten sich stets zahlreiche Reiter; im Frühling schwemmten sie die Pferde im geweihten Waffer, im Januar tränkten und begoffen fie diefelben damit, bann ging bas Rennen an. Der Glaube an die Rraft ber Wafferweihe war so groß, daß sich nicht selten nach Beendigung berselben, bei 25 Grad Kälte, mehrere Männer auskleibeten und einige Mal in das ausgehauene Gisloch tauchten. Drei Wochen nach Oftern, also immer noch bei falter Witterung, wenn die Frühlingsweihe stattgefunden, war dieses Baben allgemein. - Die trefflichen sibirischen Pferde kommen in der Regel nie in einen Stall, sondern fteben Winter und Commer im Freien unter einem hölzernen Dach.

Am 4. December zogen wir aus unserm gemietheten Quartier in unser eigenes Haus, das ich für 800 Rubel Silber von dem Kreisrichter, der nach Tobolst zu einem höheren Amte befördert worden war, gekauft hatte. Unsere Nachbarn sandten uns sogleich Salz und Brod mit Segenswünschen ins Haus. Das Haus war geräumig und warm, hatte einen zwei Worgen großen Garten, der mit einer Afazienallee und mit schattenreichen Birken geschmückt war. Hier lebten wir

ruhig und glücklich, es fehlte uns nur unser ältester Sohn, der unter der Aufsicht seiner Tante dem Gesetz gemäß in Europa geblieben war. Der gesellige Verstehr, der sich dis dahin auf meine Schicksalsgefährten M. A. Nasimow und J. F. Vogt beschränkt hatte, wurde bald auf eine unerwartete Weise für uns Alle auf das Angenehmste erweitert.

Im Herbst 1832 wurde in Anlaß der Geburt des Großfürsten Michail Nikolajewitsch die Zwangsarbeit unserer in Petrowsk zurückgebliebenen Kameraden verstürzt, so daß die vierte Kategorie der Staatsverbrecher, die noch zwei Jahre lang hätte im Gefängniß bleiben müssen, sogleich zur Ansiedelung überging. Nach Kursgan waren Lohrer und Naryschkin bestimmt, die im März 1833 eintrasen und unsern Aufenthalt wesentlich belebten und verschönerten. — Jeden Montag brachte ich einige der angenehmsten Stunden bei Naryschkin zu, dessen unter reichen Verhältnissen aufgewachsene, schöne und elegante junge Fran die Leiden des Erils und einer ärmlichen Eristenz körperlich nur schwer ertrug.

Der wichtigste Tag der Woche war für uns der Donnerstag, der Posttag; Freitags fertigten wir unsere Briefe ab, sie gingen durch unsern Polizeimeister in die Kanzlei des Civil-Gouverneurs von Westfibirien, von dort in die dritte Abtheilung der Kanzlei des Kaisers,

wo sie nach geschehener Durchsicht an die Abressen bestördert wurden. Freitags theilten wir uns regelmäßig die Nachrichten und Neuigkeiten aus der Kulturwelt mit; obgleich wir nicht mehr so viel ausländische Zeistungen und Monatsschriften wie in Petrowsk und Tschita halten konnten, so sehlte es doch an den wichtigsten derselben nie ganz. — Da wir keinerlei Verpflichtungen hatten (sogar jeder Dienst dei einer Privatperson und im Fabrikwesen war uns untersagt), so blied uns viel Muße übrig, die Zeder nützlich anzuwenden suchte. Da es in Sibirien nur sehr wenig Aerzte (nur Einen in jedem Kreise auf 40,000 Menschen, die auf 500 Werst zerstreut leben) giedt, so suchten wir uns nach Kräften zu Naturärzten und Krankenpslegern auszubilden und durch die Lekküre medicinischer Schriften zu bilden.

Unser Kamerad V. N. Licharew, der noch einige Monate in Tobolsk zurückgeblieben war, kam später auch nach Kurgan. Kurz nach seiner Ankunst erhielt er die traurige Nachricht, daß seine schöne Frau, die er eben erwartete, von dem ihr durch das Gesetz gebotenen Rechte Gebrauch gemacht und sich mit einem Anderen in Odessa verehelicht habe; dadurch war sein Leben vollständig zerstört, er suchte fortwährend Zerstreuungen, wo doch keine zu sinden waren; sechs Jahre später endete eine Tscherkessenugel im Kaukasus sein Leben. — Ich

selbst benutzte meine Zeit vorzüglich, um mich zum Ersieher und Lehrer meiner Kinder auszubilden; nebenbei übersetzte ich die "Stunden der Andacht", die "Gesschichte der Deutschen", die "Geschichte der Jtalienischen Freistaaten von Sismondi" u. s. w. ins Russische.

Außer uns Decemberverschwörern lebten in Kurgan noch einige verwiesene Polen, welche an dem Aufstande von 1830 Theil genommen hatten: Waszinsky, Rajewsky und Fürst Woronetin; zwei Sahre später kamen Kletschkowsky mit seiner Frau, Sawizky und Ticherminsty hinzu, letterer wegen einstündiger Beherbergung eines Emissärs. Woronethy war ein Greis von 80 Sahren, beffen Geficht von Gabelhieben bedeckt mar, aber von so ausgezeichneter Gesundheit, daß seine narbengezierten Wangen förmlich glühten, und daß er zu seinem Abendessen regelmäßig zehn hartgefochte Gier verzehrte. — Oft hörte ich in den Gaffen polnische Lie= der singen und pfeifen, besonders häufig das National= lied: "Noch ist Polen nicht verloren". — Jährlich am 3. Mai versammelten sich alle anwesenden Polen, um das Andenken Kosziusko's zu feiern. — Zu derselben Zeit erschienen in unserer Stadt mehrere Soldaten und Bauern, die wegen Theilnahme an dem Aufstande in ben Militär-Rolonien bei Staraja-Ruffa verschickt waren. Soldaten und Bauern hatten den entsetzlichen Zustand nicht aushalten können, in welchem sie durch das unsglückliche Araktschejewsche System der Militärkolonien versetzt worden waren; sie empörten sich und versuhren dann nach Sklavenart mit schrecklicher Grausamkeit gegen ihre Vorgesetzten, die gespießt und gepfählt wursden. Der Erzählungen von den Leiden, später von den Ausschweifungen dieser Militärkolonisten kann ich noch heute nicht ohne Grauen gedenken.

In demselben Gouvernement mit uns, nur etwas nördlicher, in der Stadt Pelym, war unser Kamerad A. F. von der Brüggen angesiedelt. Gin Sahr hatten wir mit ihm in Tschita verlebt, von wo aus er zur Ansiedelung verschickt worden war. Sechs Jahre hatten wir uns seitbem nicht gesehen, als er zu unserer all= gemeinen Freude nach Rurgan versett wurde. Brüggen hatte im Ismailowschen Garberegiment als Obrist gedient, dann seinen Abschied genommen und wollte 1825 ins Ausland reisen, als er, bereits mit einem Pag versehen, durch die Krankheit seiner Frau noch einen Winter lang zurückgehalten und während bieser Zeit arretirt und verurtheilt murde. An der eigentlichen Verschwörung war er nicht betheiligt gewesen, sondern, wie ein großer Theil meiner Unglücksgefährten, für seine "Denkungsart" und feine "Aeugerungen" beftraft worden. Seine Frau konnte ihm wegen ber Minderjährigkeit ihrer Kinder

nicht folgen. - Ich habe einige fehr intereffante Briefe von ihm aufbewahrt, die er mir aus Pelym geschrieben; in einem derselben beschreibt er mir die Lebensweise, welche der berühmte Münnich geführt hatte, als er in dieser Stadt 21 Rahre lang (während der gesammten Regierungszeit der Kaiserin Elisabeth) gelebt hatte. Die Details der Lebensweise dieses berühmten Weldherrn und Staatsmannes hatte er von den Kindern der Augenzeugen gehört — sie sind noch heute nicht ohne Interesse. Münnich lebte in demselben Hause, welches er nach einem von ihm selbst entworfenen Plane für seinen Keind Biron hatte erbauen laffen, als er diesen stürzte und ins Eril fandte. Biron wurde ein Jahr später nach Jaroslam verfett, an feine Stelle kam Münnich, der nach der Absetzung der Regentin Anna all' seiner Würden und Orden verlustig erklärt und als Verbannter nach Velym gesandt worden war, wo er nie sein Haus verlassen und nur auf bem flachen Dache besselben aufund niedergehen durfte. Um Tage beschäftigte er sich mit Zeichnen von Schlachtplänen und Festungsriffen, mit der Ausarbeitung eines (später der Raiserin über= sandten) Memoires über die Reorganisation der Ver= waltung von Sibirien und mit der Lektüre von Zei= tungen. Abends spielte er mit dem wachthabenden Offizier und mit seinem Kammerdiener Boston. Die versäumte er den Augenblick, wenn die Heerde von der Weide zurückfehrte; dann trat er auf sein Dach, sah mit Bohlgefallen auf die heimkehrende Stadtheerde und lauschte auf den Schall der Schellen und Glöcksein. Als er beim Regierungsantritt Peter III. zurückberusen und in alle seine früheren Würden wieder eingesetzt wurde, befahl er, ehe er die Stadt, in der er über 20 Jahre, ohne sie je gesehen zu haben, verlebt hatte, verließ, dem ihn kahrenden Postillon, drei Mal um Pelym herumzusahren und dann erst die Reise anzutreten. Seine Lebenskraft war ebenso ungewöhnlich, wie die Stärke seines Geistes. Nach seiner Rücksehr auß Sibirien lebte er noch vier Jahre in Petersburg und auf seinen Besitzungen in Kurland.

Gegen das Ende des Jahres 1834 hatten Denuncianten eine Anklage gegen die Polen eingereicht, die
beschuldigt wurden, in Sibirien eine neue Verschwörung
unter Leitung Pulawsky's geschmiedet zu haben. In
dieser Veranlassung wurde ein General von der Suite
des Kaisers, Mussin-Puschkin, glücklicherweise ein edler
und rechtlicher Mann, nach Sibirien gesandt. Auch
einige meiner Kameraden waren angeklagt worden, aber
die Sache wurde aufgeklärt und alle Beschuldigte freigesprochen. Am meisten litt Graf Moschinsky unter
ben Folgen dieser ungerechten Anklage: der Kaiser hatte

schon in seine Beanadiauna eingewilligt, ihm den Grafentitel und sein Vermögen wiedergegeben, als Unklage wider ihn erhoben und diese Veranlassung dazu wurde, daß er noch zwei Jahre in der Verbannung bleiben mußte, die sein Glück vollends zerstörten: in dieser kurzen Zeit verheirathete seine Frau sich mit einem Susaren-Offizier. — Den General Muffin=Buschkin, der den Befehl erhalten hatte, sich aller Orten nach dem Verhalten der Staatsverbrecher von 1825 zu erkundigen, sowie etwaige Rlagen und Gesuche berselben in Empfang zu nehmen, führte sein Weg auch nach Kurgan; er ließ uns in seine Wohnung kommen, wo er seinen Auftrag, nach unsern Beschwerden und Wünschen zu fragen, mit sichtlicher Erregung ausführte. Ich übergab ihm ein schriftliches Gesuch um die Erlaubniß, ein Stück Land kaufen und mich mit Landwirthschaft beschäftigen zu dürfen. — Nach einigen Monaten erfolgte die Entscheidung, daß jedem von und in der Nähe der Stadt 15 Deffätinen Ackerland angewiesen werden sollten. In Folge dessen kam ein Gouvernements-Revisor nach Kurgan und besorgte die Zutheilung. — Mein Acker grenzte an die Landstücke Nasimows, Lohrers und Vogts. Die Grundstücke Narnschkins und Licharems lagen weiter von der Stadt entfernt und enthielten Weiden und Wiesen, mas sehr zweckmäßig war, da Narnschkin zur Anlage eines

Geftüts aus Moskau einen schönen Bengft und einige theure Zuchtstuten verschrieben hatte. — Die Grund= stücke, die an meinen Acker grenzten, wurden mir von meinen Kameraden zur Nutnießung überlassen. Mit dem Frühling 1835 fing ich die Landarbeit an: 60 Deffätinen Acker boten mir ein großes Weld ber Thätigkeit. Von der Stadtseite her war mein Grundstück von dem Ufer des kleinen Boschniakowschen See's begrenzt. Den sandigen und unfruchtbaren Uferboden ließ ich mit Asche düngen, die aus einer benachbarten großen Seifensiederei kostenlos und in beliebiger Quantität zu beschaffen war; nach zwei Jahren war der Boden frucht= bar geworden. Die übrigen Grundstücke waren es von Hause aus gewesen; der Boden bestand, wie der der Ufraine, aus fräftiger Modererde; in dem größten Theile des Kurganschen Kreises war kein einziger Stein zu finden, was der Ackerwirthschaft wesentlich zu Gute fam. Gin folder Boden verträgt gleich dem füdruf= sischen keine Düngung. Von Ackerbaugeräthen gebrauchte ich den dem belgischen ähnlichen zweispännigen sibirischen Pflug, der sehr zweckmäßig für den Boden eingerichtet ist. Nachdem ich den Gebrauch des Erstirpators, der Walze und der eisernen Egge ein= geführt hatte, verwandelte ich die Dreifelder-Wirthschaft in eine vielfeldrige und Wechselwirthschaft. Einige Versuche gelangen gut, nur die Himalana-Gerste und die Kartoffeln wollten nicht gedeihen. Auch legte ich ein kleines Gestüt an. Mit Silfe eines Stallfnechtes und eines, im Sommer zweier Arbeiter konnte die nöthige Arbeit bewältigt werben. Die Ernte und bas Dreschen wurde durch gemiethete Leute oder durch "Ein= ladungen zu einem Feste" fertig gebracht. Für Geld Arbeiter in der Erntezeit zu bekommen, war der dünnen Bevölkerung wegen sehr schwierig. Wollte man bennoch Arbeiter haben, so mußte man außer dem Arbeitslohn ein Test versprechen, wie es den Ansprüchen des vergnügungssüchtigen Sibiriers entsprach. erschien die nöthige Anzahl von Männern. Weibern und Mädchen — jeder brachte außer den Arbeitswerkzeugen noch seine Festkleider mit. Vom frühen Morgen bis zum Abend wurde fleißig gearbeitet. Unterdessen ließ meine Frau Pasteten backen, Rohlsuppe und Brei tochen, und inmitten des Hofes wurde der Tisch gedeckt. Um 7 Uhr Abends wurde die Arbeit geschlossen und das Personal versammelte sich unter dem Klange zweier Geigen und einer Flote, um sich zu waschen und um= zukleiden. Dann begrüßten die Leute die Hausfrau, setzten sich zu Tisch und agen mit einem Appetit, der ber 14stündigen Arbeit entsprach. Nach der Tafel begann ber Tang, ber bis zum Sonnenaufgang fast

umunterbrochen fortdauerte. Wo die Kräfte dazu herstamen, ist mir stets unbegreiflich geblieben: selbst wähsend die Musikanten ausruhten, trat keine Pause ein, da die Männer und Weiber dann abwechselnd sangen. Bier und Branntwein waren freilich reichlich vorhanden. Die Mädchen bekamen Pfesseruchen und Nüsse.

Der niedrigen Kornpreise halber mar an einen be= deutenden Gewinn vom Ackerbau nicht zu denken, aber die von dem Keldbau unzertrennliche Viehzucht war ziemlich einträglich. Ich baute besonders viel Erbsen, weil diese in den Fabriken zur Fastenzeit sehr gesucht waren; außerdem gab das Erbsenstroh ein autes Kutter für Pferde und Rindvieh. Meine Beerde vermehrte sich rasch, meine Einnahmen wuchsen und die Beschäftigung mit der Landwirthschaft hatte außer= dem den Vorzug, meine erschütterte Gesundheit zu fraftigen. — Aus Rurgan hatten wir den leibeigenen Diener und die Maad, die meiner Frau gefolgt waren, in ihre Heimath zurückgeschickt; da wir selbst kein Ende unserer Verbannung absehen konnten, wollten wir unsere Diener nicht des Vaterlandes berauben. Gemiethete Leute, natürlich aus Europa verschickte Verbrecher, dienten uns gut, eifrig und ehrlich. Mein Ruticher, ein grund= ehrlicher Kerl, war gebraudmarkt Die Besoldung war nicht hoch: ein Diener bekam 11/2 Rubel Gilber, eine Dienerin 80 Kopeken Silber monatlich; diese geringen Summen reichten dazu aus, daß die Leute sich gut kleisben konnten.

Eines Tages arbeitete ich im Garten, wo meine Rinder Blumen begießen halfen, als der Rutscher eiligst mit der Nachricht gelaufen kam, daß ein General in meinem Hause auf mich warte. Es war der General= Lieutenant Petersen, Chef ber 23. Infanterie-Division und bes Omstichen Militärbezirks; er inspicirte seine Truppen, die in den Kreisstädten vertheilt waren, und fam bei dieser Gelegenheit nach Rurgan. Er hatte meinen Vater persönlich gekannt und wünschte mich zu sehen. Der General war im Begriff seinen Abschied zu nehmen, weil er sich außer Stande fühlte, der Unredlichkeit der Unterbeamten gehörig zu-steuern und da= durch alle Freude an seinem Amt verloren hatte. Er befaß das volle Vertrauen der oberften Behörden, hatte vom Kaiser zur Reise nach Sibirien ein Geschenk von 7000 Rubel Silber erhalten, nahm aber, seinem Gewissen folgend, seinen Abschied. Im Laufe eines ein= zigen Jahres waren 10,000 Papiere, barunter viele Rlagen und Prozesse, die Hunderte von Bogen außfüllten, bei ihm eingegangen, ohne daß er an seinen Unterbeamten irgend eine zuverlässige Hilfe besaß ober nur auf die Unbestechlichkeit derselben rechnen konnte.

Zahllose Mittel waren angewandt worden, um ihn felbst zu bestechen; als sich birette Versuche zwecklos erwiesen, hatten die Bittsteller ihre Zuflucht zur List genommen. Am Tage einer allgemeinen Audienz, nachdem der General alle an ihn gerichteten Gesuche und Klagen entgegengenommen hatte, berichtete der Diener, daß im Vorzimmer ein versiegelter und in Wachstuch ein= genähter Kaften mit der Abresse des Herrn Generals stehe. In demselben befanden sich ein Schlafrock aus Goldbrokat und ein Pelz, der mehrere tausend Rubel werth war. Man befragte die Ordonnang, die Schild= wache, wer mit diesem Kasten eingetreten wäre. Niemand vermochte Auskunft zu geben. Die Polizei stellte vergebliche Rachforschungen an, und endlich wurden diese Sachen öffentlich zum Besten ber Armen verkauft. - Als die Leute die Ueberzeugung gewonnen hatten, daß der General nicht zu bestechen sei, versuchten sie es mit seiner Gemahlin. Alls diese einst in der Stadt im Schlitten spazieren fuhr, bemerkte fie ein Weib an ber Ede stehen, das kostbares Pelzwerk aus Zobel und schwarzem Fuchs verkaufte und ihr diese Waaren anbot; die Händlerin wußte diese Waare in die Wohnung des Generals zu bringen und dann zu verschwinden. Auch diese Sachen wurden öffentlich zum Besten der Armen versteigert.

Weitere Einzelheiten unserer stillen, eng abgegrenzten Eristenz übergehe ich; die Vergrößerung unserer Familie durch die Geburten meines vierten Sohnes und meiner Tochter füllten mein Leben und das meiner Frau allmälig vollständig aus, ba die Sorge für die Erziehung und Ausbildung dieser Kinder ausschließlich von uns selbst bestritten werden mußte. Gine Unterbrechung unseres Stilllebens fand regelmäßig statt, wenn einer der lutherischen Prediger der Proving, der General= Gouverneur und der Chef des Gensd'armerie=Bezirks der Stadt Rurgan ihre jährlichen Besuche machten und uns aufsuchten. Wir waren in der glücklichen Lage, bie genannten höheren Beamten, die vorschriftsmäßig banach fragten, ob wir über Bedrückungen zu klagen hätten, niemals mit Klagen ober Gesuchen belästigen zu muffen, da wir, wie die übrigen am Ort lebenden Staatsverbrecher, mit den Lokalbeamten auf dem besten Kuße lebten und von ihnen in humanster Weise behanbelt wurden. Zu erwähnen wäre noch, daß wir die Freude hatten, zuweilen auch Gäste aus der Kulturwelt bei uns zu sehen: ein Mal besuchte uns die Wittwe des verstorbenen Bezirkschefs Generallieutenant de St. Laurent, ein anderes Mal der mit topographischen Messungen beschäftigte Astronom Feodorow, dessen Besuch mir besondere Freude machte, da er mehrere Jahre

lang in Dorpat studirt hatte, vortrefflich beutsch sprach und die Zustände meiner fernen baltischen Heimath kannte.

Ein plötzlicher Unfall, der mich traf, unterbrach die ernste und eintönige, aber relativ sorgenfreie Eristenz (natürlich die Sorge um die Zukunft meiner Kinder abgerechnet), deren ich mich dis dahin erfreut hatte.

Am 22. December 1836, dem Geburtstage meiner Frau, war eine sehr starke Kälte, so daß ich die Kirche allein besuchte; nachdem ich gebetet und den Armen einige Almosen vertheilt hatte, kaufte ich einige Dutzend kleiner Wachskerzen, um damit den Weihnachtsbaum zu schmücken, der bei uns am ersten Weihnachtstage angezündet werden sollte, weil bei den Russen die Fasten bis zum Worgen des 25. December dauern.

Auf dem Heimwege, unweit meines Hauses, glitt ich auf den glatten mit Eis bedeckten Planken, welche über den Hof gelegt waren, so heftig aus, daß ich niederstürzte und vor Schmerzen nicht mehr aufstehen konnte. Das Fenster des Schlafzimmers meiner Frau war so gelegen, daß ich befürchten mußte, sie könne meinen Unsfall gewahr werden und sich erschrecken; ich nahm daher alle meine Kräfte zusammen, um aufzustehen. Aber kaum daß ich mit dem rechten Fuß auftrat, so versagte mir das Bein, das keine Haltung in der Hüfte hatte — ich Detabris. 2. Aust.

stürzte zum zweiten Mal nieder und verlor die Besinnung. Dienstleute trugen mich herein und legten mich auf ein Divan; zur Besinnung gekommen, konnte ich mein rechtes Bein nicht bewegen, die Schmerzen waren so heftig, daß ich, als man meinen Stiefel aufschnitt und mich auskleidete, unwillfürlich bei der geringsten Berührung aufschreien mußte. Man schickte nach dem Kreisarzte, der in Dienstgeschäften abwesend war; als er endlich zu mir kam, sagte er sofort, daß er nicht Chirurg sei, und nicht einmal wisse, worin die Beschädigung bestehe. Die Hüfte war stark angeschwollen und entzündet, man setzte eine Menge Blutegel an, machte später warme Umschläge aus Kräutern und Lein= saat, aber Alles war vergeblich. Die Schmerzen ließen mich keinen Augenblick schlafen. Man kann sich den Schrecken meiner Frau und meiner armen Kinder benken. Meine Rameraden wachten abwechselnd an meinem Rrankenlager und leisteten uns nach Rräften Beiftand. Am ersten Weihnachtsfeiertage wurde ich zur Aber gelaffen; um mich etwas durch Schlaf zu ftärken, gab man mir Opium ein: dieses Mittel brachte nur eine Lethargie hervor, aus der ich erst erwachte, als meine Rräfte beträchtlich abgenommen hatten. Ab und zu tamen freundliche Menschen zu mir, um mit Kräuter= becocten, sympathischen Mitteln, Besprechungen u. f. w.

zu helfen; Einige behaupteten, daß der Beinknochen gesbrochen sei, noch Andere, daß das Bein schon austrockne. Niemand hatte die geringste Kenntniß von Anatomie oder Chirurgie.

Bis zum April lag ich im Bett; mein ganzes Nervensustem war furchtbar zerrüttet. Das franke Bein mit den Händen unterstützend, konnte ich beide Füße aus bem Bette heben, und als ich mich auf die Schul= tern zweier Diener stützte, um mich auf ben gesunden Kuß zu stellen, kam es mir vor als ob mein krankes Bein wie an einem Zwirnsfaden in der Sufte hinge. Allmälig konnte ich mich auf zwei Krücken bewegen, - das franke Bein, in ber Biegung bes Schenkels gusammen= gezogen, hing schlaff zu Boden, so daß der Tuf bis auf vier Zoll den Jugboden nicht berühren konnte. Be= wegung und Luft waren doch nothwendig; jeden Tag fuhr ich auf der Brettdroschke spazieren oder schleppte mich im Hofe auf Krücken, wobei die aufgezogene Hal= tung ber Schultern mir Bruftschmerzen verursachte. Meine Gesundheit war vollständig gebrochen. Der Rrankheitszustand fesselte mich vollständig an meinen Seffel und zwang mich zu einer sitzenden Lebensart, von ber ich wußte, daß sie mir schädlich sei.

Während meine körperlichen Leiden fortwährend zunahmen und mit ihnen die schwere Sorge für die Zufunft meiner zahlreichen, vielleicht schon in Balbe vaterlosen Familie, die dem Gesetz nach an Sibirien gebannt war und alle Standesrechte eingebüßt hatte, verbreitete sich in den ersten Wochen des Jahres 1837 das Gerücht, daß der Großfürst Thronfolger (jetige Raiser) Alexander Nikolajewitsch eine Reise nach Sibirien unternehmen und auch Kurgan berühren werde. Im April fuhr man für ihn Pferde ein und dressirte man die Vorreiter; für den Fall, daß der Thronerbe Nachts die Stadt paf= siren sollte, murden die Pferde daran gewöhnt, vor den erleuchteten Laternen und angezündeten Fackeln, mit benen mehrere Reiter auf beiben Seiten bes Weges neben den angespannten Pferden einhersprengen sollten, nicht zu erschrecken. Diese Vorbereitungen beluftigten viele Zuschauer, nur nicht die Mütter der Vorreiter und der Kackelträger, welche jeden Augenblick Gefahr liefen von ihren unbändigen Roffen zu stürzen und den Hals zu Diese Vorbereitungen bilbeten Wochen lang den Hauptgegenstand aller Gespräche in Kurgan. Im Rreise meiner Rameraden wurde die Frage aufgeworfen: Sollen wir die Gelegenheit benuten und um unsere Rückfehr in die Heimath bitten? — Aber welche Zu= funft konnten Männer erwarten, die zum bürgerlichen Tode verurtheilt waren? — Was für einen Trost wür= ben unsere Verwandten davon haben, uns ohne Stellung, ohne bürgerliche Rechte, ohne Beschäftigung unter Aufficht der Polizei verkümmern zu sehen? — Außerdem mußten wir uns fagen, daß, wenn die Vermittelung bes Thronfolgers auch Einige von uns aus der Verbannung befreite, nur ein geringer Theil unserer Unglücksgefährten dieser Gnade theilhaftig werden könne und die Uebrigen, ja die Meisten, in allen Richtungen Sibiriens zerstreut werden würden und in eine noch üblere Lage gerathen müßten. — Alls die Nachricht kam, daß der Thronfolger schon in Tobolsk sei, daß er nur den weftlichen Grenzftrich Sibiriens berühren, über Jalutorowsk und Rurgan nach Orenburg reisen und den 6. Juni in unserer Stadt eintreffen werbe, wuchs meine Unruhe täglich. Für mich selbst hatte ich Nichts zu bitten, aber für die Zutunft meiner Rinder, meiner treuen Gattin mußte ich forgen, da meine zunehmende Kränklichkeit mir den Ge= danken nahe legte, nicht mehr lange ihr Beschützer und Rathgeber zu bleiben. — In einem solchen Kampfe wurde es mir nicht schwer mich zu entschließen. Tage vor der Ankunft des Thronfolgers fuhr ich zu meinen Kameraden und that ihnen meinen Entschluß fund, eine Audienz bei dem Thronfolger zu erbitten. um ihm mündlich die Zukunft meiner Familie an= zuvertrauen, wenn ich selbst nicht mehr sein würde. Ich hatte es mir nie verziehen, wenn ich eine folche Gelegen= heit verabsäumt hätte, um meinen Kindern, wenn auch nicht sogleich, doch mit der Zeit, einige Erleichterung zu verschaffen.

Den 5. Juni Nachmittags strömte das Volk in fest= licher Tracht dem Thronfolger entgegen, den man zur Nacht erwartete. Außer den Einwohnern der Stadt kam eine Menge Landvolk aus den umliegenden Dörfern und besetzte Werfte weit beide Seiten des Weges, auf bem er kommen sollte. Die Sonne ging unter, doch die Sommernächte im Norden werden nie dunkel; deffenungeachtet fand sich ein listiger Spekulant, ein unbedeutender Lichtfabrikant, der eine Masse Lichter in Vorrath hatte und dem Volke einredete, wenn der Thronfolger in der Nacht eintreffe, musse er mit brennenden Kerzen bewillkommnet werden. Das Volk faß an beiden Seiten des Weges mit angezündeten Lichtern in der Hand. Endlich um Mitternacht, als Alles wieder finster ge= worden war, kam ein Feldjäger angesprengt, dem nach einer Viertelstunde der hohe Gast mit seiner Suite folgte. Im Hause des Kreisrichters nahm ber Thronfolger seine Wohnung; die Reisenden begaben sich so= fort nach ihrer Ankunft zur Ruhe, das Volk aber stellte sich vor der Wohnung seines fünftigen Herrschers auf ber Straße auf, um das Erwachen abzuwarten und ihn bann zu sehen. — Um vier Uhr Morgens fuhr ich an

bas Haus, das den Thronfolger beherbergte, ließ die Brettbroichte inmitten eines dichten Haufens halten und schleppte mich auf meinen Krücken bis vor die Thur. Von Weitem kam mir der Polizeimeister entgegen und bat mich, ihn doch keiner Verantwortung auszusetzen, da der Adjutant des Generalgouverneurs ihm streng vorgeschrieben habe, Niemand von den Staatsverbrechern zum Thronfolger zuzulassen. Ich bemerkte ihm, daß ein folder Befehl mir zweifelhaft erscheine und daß, wenn eine solche Maßregel für unumgänglich nothwendig gehalten worden wäre, die Behörde ihn wohl schon früher davon benachrichtigt und uns entweder eingesperrt oder doch verboten hätte, an diesem Tage das Haus zu verlassen. Ich mußte aber doch der ängstlichen Bitte guten Polizeimeisters nachgeben und suchte die Wohnung bes Gensd'armen=Stabsoffiziers auf, ber ben Thronfolger begleitete; es war ein Obristlieutenant Hoffmann, der mir auf der Straße begegnete. Ich ersuchte ihn, mir die Gelegenheit zu einer Audienz zu verschaffen. Diese Bitte mußte der Obrist mir ab= schlagen; er äußerte aber seine Bereitwilligkeit, eine von mir zu verfassende Bittschrift zu überreichen. Als er erfuhr, daß ich gar keine Bittschrift aufgesetzt hätte, bat er mich einen Augenblick auf ihn zu warten, er wolle sich über die Möglichkeit der Erfüllung meines Wunsches instruiren.

Während ich auf den Obristlieutenant Hoffmann wartete, kam ein stattlicher Mann in einen Militärmantel eingehüllt gerade auf mich zu und sagte: "Gewiß sind Sie der Baron R. Mein Freund Krutow hat mir auf die Seele gebunden, Sie, wenn ich über Rurgan reisen follte, zu besuchen und Ihnen zu helfen; ich bitte Sie bei mir einzutreten." Es war J. B. Jenochin, ber Leibarzt des Thronfolgers, der diese Worte zu mix sprach. Einen Augenblick später hatten mich zwei geschickte Feldscherer ausgekleidet; ich lag auf einem Di= van, und nachdem Jenochin mein frankes Bein untersucht hatte, erklärte er sogleich, daß es eine "halbe Ver= renkung nach vorn" sei, die mir die Schmerzen ver= ursacht habe. Die Unwissenheit des Kurganschen Rreisarztes hatte aus einer an sich unbedeutenden Verletzung ein förmliches Uebel werden laffen, das nur allmälig gebannt werden konnte. Da schon ein halbes Jahr seit der Verrenkung verstrichen war, so konnte man mir nicht augenblicklich helfen. Während ich mich an= fleidete, trat Hoffmann ein und holte mich in die Wohnung des Thronfolgers, wo mich der Generaladjutant Kawelin empfing. Als ich ihm meinen Wunsch mit= getheilt hatte, erklärte er mir, daß es unmöglich sei benselben zu erfüllen, da seine Instruktion ihm Solches verbiete; ich möchte ihm (Kawelin) meine Bittschrift

überreichen, er werde dieselbe Gr. Kaiferl. Soheit mit= theilen. Da ich bemerkte, daß ich keine Bittschrift ab= gefaßt hätte, fragte ber General mich: "Was wünschen Sie zu erbitten?" — "Für mich felbst kann ich gar Nichts verlangen, weil ich in meinem hilflosen kranken Zustande von gar keiner Gnade Gebrauch machen kann; ich wollte ben Thronfolger bitten, daß für meine Gattin und für meine Kinder im Fall meines Todes gesorgt werde." - General Rawelin gab mir den Rath, so= gleich eine Bittschrift aufzusetzen und sie ihm eine halbe Stunde vor der Meffe abzugeben, weil man nach der Rirche sofort die Reise fortsetzen werde. Im Vorhause befahl er dem daselbst anwesenden Geistlichen, die Messe um 6 Uhr anzufangen und sie eiligst zu vollenden, da= mit der hohe Reisende an demselben Tage zur Nacht Slatouft erreichen könne, einen 200 Werst (29 deutsche Meilen) entfernten Ort. Auf der Treppe begegnete ich dem Mügeladjutant S. A. Jurjewitsch, der mich bat, Frau von Naryschkin die Grüße ihrer Brüder, der Grafen Gregoire und Alexis Ronownigin, abzustatten. Beim Weggehen bemerkte ich den Thronfolger am Fenfter ftebend: ber Ausbruck seiner Gesichtszüge ichien mir zu fagen, daß er mein Beschützer sein werde.

Vor meiner Hausthür stand ein Wagen. Auf meine Frage, wer zu mir gekommen sei, antwortete ber

Rutscher "ein General" (das ruffische Volk nennt befanntlich alle Excellenzen, ob dieselben Professoren, Aerzte ober Richter sind, Generale). — Zu meiner unaussprechlichen Freude war es der edle unvergekliche Wassiln Andrejewitsch Shukowsky, der rühmlich bekannte Dichter und Lehrer des Thronfolgers; er tröstete meine Frau, liebkofte meine kaum vom Schlaf erwachten Rinder und füßte sie, obschon sie sich blöde abwendeten und weinten. 213 ich ihm meine erfolglosen Bemühungen, den Thronfolger persönlich zu sprechen, mit= theilte und hinzufügte, daß General Rawelin mir ben Rath gegeben, sogleich eine Bittschrift aufzusetzen, fagte er mir: "Sie haben jett keine Zeit dazu, wir reisen sogleich ab; Sie können aber gang ruhig sein, ich werbe Sr. Raiserlichen Hoheit Alles vortragen. Seit breizehn Sahren bin ich täglich um ihn, und ich habe mich schon längst davon überzeugt, daß sein Herz an der rechten Stelle schlägt: wo er Gutes thun kann, ba thut er es gern." - Nicht lange konnte ich mich an der Unter= haltung des liebenswürdigen Dichters erfreuen. wunderte sich, daß wir in Sibirien ichon fein neuestes Werk "Undine" gelesen hatten; mit großem Lobe er= wähnte er der Dichtungen unseres Odojewsky und bebauerte innig, daß er in Jalutorowst meinen Rameraben Jakuschkin nicht habe sprechen können. Auch über ben

künftigen Erben ber russischen Krone konnten wir einige Worte wechseln; Alles was Shukowsky vom Gemüthe des Thronfolgers sagte, schien mir ein Pfad für das künftige Wohl Außlands zu bieten. — Der Thronfolger war über die Strecke Sibiriens, die er gesehen hatte, höchst verwundert gewesen; anstatt verfallener Hütten, großer Armuth und Niedergeschlagenheit hatte er Zussiedenheit, einen gewissen Wohlstand und hübsiche Dörfer gefunden. Dieses Volk von Verbannten hatte den Großfürsten, wie dieser selbst gesagt, in Tjumen und Tobolsk empfangen, wie man ihn in Rybinsk und Jaroslaw nicht besser hätte empfangen können.

Während Shukowsky noch bei mir war, wurde zur Kirche geläutet; der Cesarewitsch hatte dem Gensd'armenschadsoffizier anzuordnen befohlen, daß diese Herren (unter dieser Benennung meinte er uns Staatsverbrecher) in die Kirche kommen sollten; "nur dort kann ich sie sehen." — Die aus Petersburg mitgegebene Instruktion hatte einen solchen Fall nicht vorgesehen. Der Polizeismeister schickte sogleich Boten in unsere Wohnungen, damit wir uns sofort in der Kirche versammeln sollten. Der Thronsolger mit seinem ganzen Gesolge stand vor dem Hauptaltar, rechts an der Seitenmauer standen meine Kameraden, links Frau von Naryschkin; die Beamten und das Volk standen im Hintergrunde, längs der Seitens

altäre, der größte Theil des Volkes drängte sich außer= halb der Kirche um die Equipagen. — Während ber Liturgie sah der Thronfolger mehrmals meine Unglücks= gefährten an und hatte Thränen in den Augen. Ich konnte nicht zur rechten Zeit zur Kirche gelangen und als ich mit meinen Kindern aus bem Saufe trat, fün= diate ein lufterschütterndes Hurrah bereits die Abreise bes Cefaremitsch an, bes einzigen hohen Gaftes, beffen Erscheinen an einem Verbannungsort Freude und Hoffnung einflößen konnte. Das Volk jauchzte, seinen künftigen Herrscher gesehen zu haben, einzelne furchtsame alte Weiber aber bekreuzigten sich und fagten laut: "Gott sei gedankt, daß wir am Leben geblieben sind!" - Dem ihn begleitenden Obriften Nasimow, der ihn um Erlaubniß gebeten, einen meiner Rameraden zu besuchen, hatte der Großfürst gesagt: "Ich freue mich, daß Du Gelegenheit haft, einen Verwandten zu besuchen, der im Unglück ist." — Auf seiner Rückreise berührte der Thronfolger Saratow; daselbst stellte ihm der General Arnoldi alle anwesenden Artillerie-Offiziere vor, und als der Rame meines jungeren Bruders genannt wurde, fragte ber Cefarewitsch ihn, ob er nicht einen Verwandten in Sibirien habe? Als mein Bruder geantwortet hatte, daß er dort einen leiblichen Bruder habe, äußerte der Thronfolger in Gegenwart aller Umstehenden: "Ich freue mich, Ihnen mitzutheilen, daß ich Ihren Bruder gesehen habe; obgleich er auf Krücken geht, kann seine Gesundheit doch wiederhergestellt werden, und ich habe den Kaiser bereits um Milderung seines Looses gebeten."

Der Tag der Abreise des Thronfolgers aus Kurgan, ber 6. Juni, war der Pfingsttag und zugleich das Kirchen= fest unserer Stadt. Das Volk feierte diesen Tag außerhalb ber Stadt, ungefähr vier Werst bei dem großen Sügel, von welchen die Stadt ihren Namen erhielt. Dort, in einem den Ufern des Tobol nahen Wäldchen, wandelten die Fröhlichen, tranken Thee, Bier und Branntwein, fnackten Ruffe, sangen und tanzten nach einem Accordion. Gegen Abend fuhr ich mit meinen Kindern dahin; Städter und Landbewohner umringten mich mit Fragen, die Theilnahme verkündeten. "Haben Sie den Thronfolger gesehen? was hat er Ihnen gesagt? hat er Ihnen Befreiung versprochen? Gott gebe Ihnen Trost und Befreiung!" - Den 8. August erfuhren wir, daß ber Großfürst aus der Slatoust'ichen Fabrit, seinem nächsten Nachtlager, einen Courier mit einem Brief an den Raiser abgefertigt habe, in welchem er um unsere Befreiung und Rückfehr in die Heimath gebeten. Der Raiser Nikolaus hatte nach Empfang dieses Schreibens geäußert, daß für "diese Herren" ber Weg nach Rußland nur über den Kaukasus führen könne, und sodann befohlen, und als gemeine Solbaten in das abgesonderte faukafische Korps überzuführen. Wir erhielten diese Nachricht zu gleicher Zeit durch unseren Generalgou= verneur und durch den nach Kurgan gekommenen Ka= pitan des finnlandischen Garderegiments Grafen Gregoire Ronownitin, der um die Erlaubniß nachgesucht hatte, seine Schwester, Frau von Narnschfin, zu ihrer Mutter zu begleiten. Bon diesem Befreiungsatte, der sich auf sämmtliche in Rurgan lebende politische Ver= brecher bezog, war allein unser Ramerad A. F. von der Brüggen ausgeschloffen, und zwar ohne allen Grund, da er, wie erwähnt, nie zu den Verschworenen gehört hatte; fast ein Jahr nach unserer Abreise wurde er als Ranglist im kurganschen Rreisgerichte angestellt und nach zehn Jahren erhielt er den ersten Klassenrang. — Da der kaiserliche Befehl sofort ausgeführt werden mußte, reisten meine Gefährten schon nach einigen Tagen über Tobolsk, Rasan und Rostow an unsern neuen Bestimmungsort ab. Meiner Krankheit und meiner Familie wegen hatte der Generalgouverneur Fürst D. T. Gortschakow mir gestattet, gerade über Orenburg und Saratow zu reisen und einige Tage lang Reisevorbereitungen zu treffen.

Um 6. September reiften mir in bem Wagen, mit bem

meine Frau aus Moskau gekommen war, nach Europa zurück, dankbar des mackern deutschen Meisters gedenkend, ber dieses solide Fahrzeng gebaut und Wort gehalten hatte, als er meine Frau versicherte, sie werde in dem= felben wieder nach Mostau zurücktehren können. — Aus dem Lande der Verbannten scheidend, gedachte ich meiner Rameraden, die zurückgelieben waren; mein Segen ruht auf ihnen, wie auch auf diesem Lande, welches mit der Zeit aufhören wird, ein Mittel des Schreckens und ber Strafe zu fein, weil es alle Aussicht hat, wenigstens zum großen Theil ein Land bes Wohlstandes zu werden. Vielleicht hat die Vorsehung viele meiner Unglüsgefährten und der vaterlandslosen Polen dazu außersehen, die Begründer einer befferen Zukunft Sibiriens zu werden. Ms Pfander einer gunstigen Zukunft dieses himmelsstrichs dienen jett schon drei Umstände: dieses Land hat keine privilegirten Stände, sehr wenig Beamte, und ein Volk, das sich felbst zu regieren versteht.

## X. Aus Sibirien nach Gruften.

In Kurgan murde mir in der Person des Polizei= aufseher Timofei Timaschew, eines verabschiedeten Lieutenants. der sich vom Refruten aufgedient hatte, ein Begleiter mitgegeben. Er hatte bei Aufterlitz gefochten, war bei Friedland gefangen genommen und nach Frankreich geführt worden, von wo aus er als Volon= tär nach Spanien ging, mit den Franzosen Saragossa belagerte, und sich mit seinem Bajonette tapfer gegen die Meffer von Palafor wehrte. Sein Gedächtniß war ihm auf diesen Frrfahrten völlig abhanden gekommen, er hatte nur behalten, wo er das schäumenbste Bier, den stärksten Branntwein, den besten Schinken und die füßesten Trauben genossen. Ein Spagvogel wie jeder alte russische Soldat, sprach und raisonnirte er über jeden beliebigen Gegenstand. Wenn meine kleine, noch an der Mutterbruft liegende Tochter bisweilen zu weinen aufing und er solches auf dem Rutschbock hörte,

jo bat er um die Erlaubnig, zur Beruhigung der Rleinen ein spanisches Lied singen zu dürfen; statt bes Bollero heulte er dann regelmäßig ein Inrolerlied. — Er hatte vom General = Gouverneur Fürsten P. D. Gortschakow eine besondere Instruktion erhalten, nach welcher mir im Fall einer Krankheit gestattet war, mich unterwegs aufzuhalten. Es war mir unmöglich mich mit meinen Krücken in die Kalesche zu setzen, bequemer faß ich in einer offenen niedrigen Tarantas, auf einem großen ledernen Riffen. Die Reise mit Postpferden ging in gewohnter Gile vor sich, auf den Poststationen war kein ruhiges Nachtlager zu finden, denn die Reisenden trieben Giner den Anderen vorwärts. Um schwersten hatte es meine Frau: fie forgte für mich, für drei Sohne und nährte außerdem unsere kleine Tochter. Da der Herbst bereits vorgerückt war, hatten wir meist schlechtes Wetter, meine Frau murde frank, unsern Dienstboten, die nie gereist waren, erwiesen sich als höchst unbehilflich furz, die Reise war sehr schwierig und strapaziös.

Unweit der Stadt Tschiliabinsk überschritten wir die Grenze Sibiriens, um nach Europa in das Gouvernement Drenburg zu gelangen. Der erste Eindruck war wenig erfreulich. Ein anhaltender Regen erlaubte den Schnittern nicht das Korn einzusammeln; auf unabsehbaren Feldern lag der Roggen auf dem Halm, Detabrist. 2. Aus.

um zu faulen und die Luft zu verpesten. — Wir waren schon mehrere Stationen beraan zum Ural aefahren, ohne irgend eines Streifens am Horizont, geschweige benn eines Bergrückens gewahr zu werden; wir rückten immer im Trabe vorwärts, bis wir endlich nach hundert Werst das durch seine Gewehrfabriken berühmte Slatoust und damit den Ruß des Gebirges erreicht hatten. Sier blieben die Pferde ermüdet stehen, bis man uns von der Station andere Pferde entgegenschickte, die uns immer bergan langs einem weit und breit bebauten Dorfe in ein warmes und bequemes Gasthaus führten. Die Stadt lieat auf der Anhöhe und ist nur von Fabrikmeistern und Arbeitern bewohnt. Die Schläge bes Gifenhammers ichallen Nacht und Tag. Der metallreiche Ural ist ein höchst reizloses Gebirge, - weder find feine Berge imposant, noch zeichnet er sich irgend durch seine Vegetation aus. Die Landbewohner an der großen Straße unterscheiden sich wenig von den Sibiriern, es sind meistentheils angesiedelte Verbrecher — ihre Dörfer und Häuser schienen mir ärmer und schlechter zu fein als die Sibiriens. Im Orenburgschen Gouvernement wurde uns der seit Jahren ungewohnte Anblick großer Herrengüter zu Theil, die man in Sibirien nicht findet. — Die Gouvernementsstadt Ufa zeichnet sich durch eine schöne Lage am Zusammenfluß zweier Ströme aus und ist gut und regelmäßig gebaut. Nachbem wir noch zwei Städte dieser Provinz, Bugulmá und Bugurussan, passirt waren, kamen wir in das Simbirsksche Gouvernement, welches dem reichen Wolgagebiet angehört.

Dieser Kluß, der dem größten Theile Rußlands reiche Nahrung zuführt, hat im Volk seit lange ben Beinamen ber Umme Ruflands. Die Stadt Samara, welche wir zunächst berührten, bot durch die unzähligen Masten großer und kleiner Fahrzeuge, die am Ufer lagen, ein durchaus neues, zu dem afiatischen Rugland kontrastirendes lebensvolles Bild. — Samara treibt wie die meisten Wolgastädte einen sehr bedeutenden Kornhandel. — Wir setten auf einem Fahrzeuge an einem warmen schön beleuchteten Abende über die Wolga; von mehrtägigem anhaltenden Regen war der Strom aus seinem Bette getreten - bie Biegungen ber Ufer vermehrten seine hohe Schönheit. Die Uferbewohner sind industriös und wohlhabend; ber Boden sehr fruchtbar; jede anliegende Stadt, jedes Rirchdorf hat seinen Hafen, daher diese ganze Gegend während der Schifffahrtszeit äußerst belebt ift.

Wir berührten an der Wolga die Städte Sysran, Efwalynst, Wolst und Saratow. In der Umgegend von Wolst, wie in dem ganzen Saratowschen Gouvernement befindet sich außer den deutschen Kolonisten eine sehr beträchtliche Zahl von Sektirern aller Art, die übrigens von dem Unterschied zwischen ihrem Glauben und dem der griechisch-orthodoren Kirche nur sehr unklare Vorstellungen haben, obgleich sie sich von den Bekennern derselben grundsählich fern halten.

In Saratow erwartete mich eine große Freude, ich sah meinen jüngsten Bruder nach zwölfjähriger Trennung wieder. In einem Gasthause erfuhr ich, daß mein Bruder mit seiner Artillerie = Abtheilung in Saratow stehe und daselbst vor Kurzem geheirathet habe. Sogleich ließ ich ihm fagen, daß ein Berwandter aus Reval angekommen sei und ihn zu sprechen muniche; nach einer halben Stunde lag ein Mann in meinen Armen, den ich kaum noch wieder= - kannte; ich hatte meinen Bruder als Schüler bes Radettenhauses verlassen. — Unser Wiedersehen konnte leider nur ein flüchtiges sein, die vorgerückte Sahreszeit trieb mich zum Ziele meiner Reise und verlangte Gile; boch mein Begleiter, der Polizei-Offizier, hielt mich noch einen ganzen Tag in Saratow zurück: er hatte unser Familienwiedersehen mit einem so tüchtigen Trunk und einer so reichlichen Mahlzeit im Hause meiner neuen Schwägerin gefeiert, daß er erfrankte und wir unsere Reise erft am britten Tage fortsetzen konnten.

Der gerade Weg nach Kaukasien sührte aus Saratow über Zaryzin und Kamyschin nach Astrachan; wir wünschten über Charkow zu reisen, um dort den Bruder meiner Frau zu sehen. Das war ein großer Umweg, und um meinen Begleiter willig zu machen, überredete ich ihn über Woronesch zu reisen, um daselbst die Reliquien und das Grab des neusten aller russischen Heiligen, des St. Mitrophan zu sehen. Der Alte, ein streng orthodoxer Christ, freute sich dieser Entscheidung und willigte ein; mein Bruder gab uns zu Pferde einige Werst weit das Geleit.

Aus bem Saratowschen Gouvernement reisten wir über die Städte Balaschow und Nowochopersk nach Woronesch; zwei Hauptstraßen dieser Stadt sind, was in dieser steinarmen Gegend eine seltene Ausnahme bildet, mit großen steinernen Häusern besetzt. Das Gasthaus am großen Marktplatze bot uns allen mögslichen Komsort, der ganze Ort machte den Eindruck aufstrebenden Wohlstandes. Die Einwohner erzählten mir, daß Woronesch seit einigen Jahren sich merklich vergrößert und verschönert habe, und zwar seitdem die Reliquie des heiligen Witrophan so viele Wallsahrer dahin lockten. Andern Tags hörten wir, unserem Verssprechen gemäß, die Wesse am Sarge dieses neuen Heiligen. Die demselben geweihte Kirche ist mit

einem reich vergoldeten Altar, mit weiß und blau marmorirten Säulen und vergoldeten Gesimsen und Rapitälchen verziert; rechts neben einem Tenster steht der von einer karmoisinsammtnen Decke mit goldenen Fransen und Quasten bedeckte Sara des Heiligen. An der Wand, zu den Füßen des Heiligen, hängt ein großes Bild der h. Junafrau, reich mit Edelsteinen und Verlen eingefaßt. Nach Beendigung der Messe kam ein Brieftermonch mit einem Schlüssel, hob die sammtene Decke ab und öffnete einen golbenen Sarg, in welchem wir den "unverwesten" Leichnam des Heiligen, umringt von allen Seiten mit wunderthätigen Müten, Handschuhen, Spencern und Mäschchen, saben. Die Vilgrime näherten sich und Jeder erhielt für eine freiwillige Gabe an Geld etliche dieser Effekten. Mein Begleiter Timaschew hatte einen ganzen Sack mit wunderthätigen Sachen gefüllt. Das beste Geschäft hatte natürlich die Geistlichkeit gemacht, denn die Geld= spenden waren reichlich geflossen.

Andern Tags setzten wir unsere Keise fort. Auf allen Stationen des Gouvernement Woronesch waren die Pferde vorzüglich gut. Der Kutscher fuhr rasch und gleichmäßig 17 Werst die Stunde im Trabe und ich bemerkte ihm, daß seine Pferde werth wären den Czaren zu fahren. — "Ja, sie werden auch den Czaren fahren,"

antwortete der Rutscher, "wir erwarten ihn täglich aus Tiflis zurud: die Pferde haben schon eine Woche gestanden, daber mußten wir ihnen heute Bewegung geben." — Ich erschraf nicht wenig, denn die Reise über Woronesch war gegen die Instruktion meines Be= gleiters unternommen worden. — "Nun, Timaschew!" fragte ich benselben, "wenn wir dem Kaiser begegnen und er dich fragt, weshalb wir über Woronesch reisen - was wirst Du antworten?" - "Ich werde sagen, wir hegten den Wunsch am Grabe des heiligen Mitro= phan zu beten, das kann uns Niemand verweigern." - Hinter ber nächsten Station begegneten wir ber Groffürstin Helene Pawlowna, die aus Wosnessenst von den großen Manövern zurückkehrte; 16 Pferde dampften vor ihrem enormen Wagen, der bis zur Are im Rothe stak. — Mit Sonnenuntergang er= reichten wir Charkow; noch blieben uns 130 Werst bis Kamenka, dem Gute meines Schwagers; wir hatten die Absicht die ganze Nacht durch zu reisen, aber der Posthalter hielt uns auf, indem er meiner Frau keine Pferde geben wollte, weil sie keinen Reisepaß für diese Route besaß. Als er aber sah, daß ich mich ruhig ver= hielt und gesonnen war auf der Station zu bleiben, bis er sich bedacht hätte, so befahl er endlich anzu= spannen. Er war ber einzige Posthalter, ber etwas

von der Geographie Rußlands wußte und mir die Bemerkung machte, daß der gerade Weg aus Sibirien zum Kaukasus nicht über Woronesch und Charkow gehe.

Der Besuch im Hause meines Schwagers konnte nur klüchtig sein — wenige Tage später gelangten wir an die User der Don, wo wir keinen Ausenthalt erlitten, weil eine zeitweilige Brücke für die Passage des Raisers aufgeschlagen worden war, der einen Tag vor uns aus Tislis kommend, durchgereist war. Das erste Nachtlager im Lande der donischen Rosaken nahmen wir in einem kleinen Dorfe, im Hause des Geistlichen: zwanzig Stunden vor uns hatten der Kaiser und der Graf Drlow daselbst genächtigt. Der Geistliche konnte das Glück dieses hohen Besuchs nicht genug preisen; er erzählte, daß er seinen hohen Gast mit Thee bewirthet habe, und bedauerte nur, daß die Unterredung mit demselben eine kurze gewesen sei, weil der Kaiser an heftigen Zahnschmerzen gelitten.

Katerinograb, wo wir einige Tage lang aufgehalten wurden, war in jener Zeit (1837) mit der 105 Werst entsernten Stadt Wladikawkas nur sehr mangelhaft verbunden. Die Post, die Reisenden, sowie die Proviant= und Kriegsmunitionstransporte wurden auf der unsicheren Militärstraße nur zweimal wöchentlich und zwar stets unter bewaffneter Bedeckung diese seltene Reisegelegenheit wurde "Occasion" genannt. Früh Morgens schleppten Ochsen einen Zug Wagen mit Proviant vor die Stadt und hielten auf einer Ebene an; dahin folgten unsere Eguipagen, ber Wagen eines Apothekers, ein Postillon mit Brieftaschen, endlich eine geladene Ranone mit brennender Lunte, ein Rommando Infanterie, und zu= lett sprengten zehn Rosaken berbei. Die Rosaken vertheilten sich auf beide Seiten des Transports. Die Infanterie schickte eine Vorhut ab und ließ eine Nachhut zurück; der Trommelschläger gab das Signal zum Aufbruch, und Schritt vor Schritt rückte die lange Reihe von Wagen und Menschen vorwärts. Nach einer halben Stunde zerstreute sich der Nebel, der über der Landschaft gelegen hatte, und unserm Auge bot sich ein wunderbares Bild der kaukasischen Gebirge dar. — Wie dichte weiße Wolken erstreckten sich am Horizonte vom faspischen bis zum schwarzen Weere himmelanstrebende Bergketten, die von der Sonne beleuchtet, wie polirter Rryftall glänzten; wellenförmig geftaltet wechselten die weißen Bergrücken mit filberglänzenden Gletschern, die in Gold und Purpur spielten; die gange Bergwand war nur an zwei Punkten von den ungeheuren Riesengipfeln des Elbrus und des Kasbek unterbrochen. Es war ein Anblick, bessen Großartigkeit sich schlechterdings nicht beschreiben läßt. Bei heiterem Wetter sieht man das Gebirge schon aus Georgjewsk, unweit Stawropol. Für uns, die wir während unseres gesammten Aufenthalts in Katerinograd nur Nebel gehabt und nichts geahnt hatten, war der wunderbare Anblick doppelt überraschend.

Die Ebene, über welche unser schwerfälliger, nicht einer Reisekarawane, sondern einer Kriegerichaar ähn= licher Zug sich bewegte, heißt die Kabarda und besteht aus den schönsten Wiesen und Weidelandereien, die aber beständig der Plünderung jener tollfühnen Reiter ausgesetzt find, die Beute suchend und Reisende plun= bernd aus den Schluchten der benachbarten Berge auftauchen. — Wir rückten so langsam vorwärts, daß ich bem Zug einige Werst weit auf meinen Krücken folgen und die Soldaten in ihren Gesprächen belauschen tonnte. Jeder Werstpfahl, den wir passirten, war eine Warnung: hier hatten die Ticherkessen die Post überfallen, hier einen Reisenden geplündert, dort einen Offizier verwundet, einen Solbaten getöbtet, immer die Pferde geraubt. Ich hörte ferner, daß unsere Zug= Ochsen zweimal wöchentlich den Weg von einem Fort zum andern machten und auf Rechnung der Krone von ben Linienbataillonen unterhalten würden, die in diesen

Forts die Wache bilden. - Auf der Balfte der Station wurde Rast gemacht. Gegen 5 Uhr Nachmittags näherten wir uns der Festung Prischibinst, in welcher wir nächtigen sollten. Der Ausbruck Festung war für bas Fort, welches wir betraten, übrigens nur ein Euphemismus. Ein Erd= und Rasen=Wall mit vier Bastionen, die eine Raserne, einige Häuser und einen Duchan (Schenke) einschließen, - bas ist was auf bieser Mili= tärstraße, "Festung" genannt wird. An der Gin= und Ausfahrt stehen Palissaden, auf den Wällen Ranonen und aufmerksame Wachen, die sich wenig auf ihren Wall und ihre Kanonen, sondern hauptsächlich auf ihre Bajonette verließen. Die Garnison bestand aus einer ober zwei Rompagnien Solbaten, einigen Offizieren und einem Arzte. Zweimal die Woche hatte diese Besatzung die Durchreisenden zur Nacht zu beherbergen und dann bis zum nächsten befestigten Punkt zu geleiten.

Andern Tags setzten wir unsere Reise in derselben Ordnung fort. Der Weg führte noch immer über die ausgedehnte Ebene, deren Begetation von ungewöhnslicher Höhe und Saftigkeit ist. Nachmittags kamen wir zu unserem Nachtlager, dem Fort Uruch. — Den dritten Tag gelangten wir nach Ordon, einer Festung, die geräusmiger als die ersten beiden war. Dann ging es über

Dradas nach Wladikawkas. Ungefähr zehn Werst vor dieser Stadt ließen wir das Geleit und die Frachtwagen zurück und fuhren im Trabe voraus. Links vom Wege sahen wir die Höfe sogenannter "friedlicher" Ticher= keisen, d. h. solcher, welche russische Unterthanen ge= worden waren. Ich befahl dem Fuhrmann zu halten, und ging in eines ber am Wege liegenden Säufer, wo ein Tscherkesse als Ackerbauer lebte; seine Rleidungs= stücke, seine Fußbekleidung, sein Gang, seine Haltung waren echt tscherkeffisch; aber sein Haus, die Umzäunung beffelben, bas ganze Hausgeräth bilbete bereits eine, wenn auch schwache Rachahmung der ruffischen Bauernhöfe. Das Mißtrauen der Ruffen gegen diese neuen Unterthanen ihres Kaisers war damals noch so groß, daß mein Begleiter mich warnte, in das Haus einzutreten, und ich ihn mit der Aeußerung beruhigen mußte, daß ich mich auf die Tapferkeit des Helben von Saragoffa verlaffe. Gine Stunde später kamen wir bereits in Mladikamkas im Sause bes Kommandanten, Obriften Schirokow, an, dem wir durch einen Brief meines Schwagers angefündigt waren.

Am 6. November reiften wir aus Wladikawkas längst dem linken Ufer des ziemlich breiten und ruhig "strömenden Terek weiter in das Land hinein. Der Weg schlängelte sich hügelauf und hügelab. — Gegen Abend, als wir uns dem Gebirge genähert hatten, bot sich uns ein eigenthümliches Bild dar: unzählige Feuer strömten bald geschwind, bald langsam, je nachsdem sie vom Winde bergan getrieben wurden, dahin; die Landesbewohner, die Osseten, hatten ihre Weideplätze und Heuschläge angezündet, um sie zum nächsten Frühsling zu reinigen und zu düngen. Rechts dieses Feuersmeer, links den schäumenden, immer wilber werdenden Terek zur Seite, langten wir erst spät Nachts in Lans an.

Entlang dem Lauf des Terek setzen wir jetzt unseren Weg fort, um in das eigentliche Hochgebirge zu kommen. Am linken Ufer des wildschäumenden Flusses führt eine treffliche Chaussee den Reisenden zwischen Felsen von schwindelnder Höhe in das Innere des Landes. Unter uns schäumte der wilde Gebirgsstuß, über uns schienen die Felsen sich so eng aneinander zu schließen, daß von dem Himmel nur ein schmaler Streif in die Schlucht Dargel zu blicken schien, welche wir jetzt betraten. Hie und da war die treffliche Chaussee, welche sich längs dem Flusse zog, durch herabgestürzte Felsstücke oder plötze siche Windungen des Flusses unterbrochen; all' diese Punkte waren überbrückt und führten den Reisenden auf das linke Terekufer, von welchem er übrigens immer wieder auf das rechte zurückkehrte. Zebe dieser hins

und herführenden Brücken war von einem Soldatenpiket bewacht; wegen der weiten Entfernung von dem nächsten größeren Ort befanden sich neben jedem Wachtposten eine kleine Kaserne und ein Krankenhaus.

Es war ein unbeschreiblich großartiger Eindruck nach dem jahrelangen Aufenthalt in dem zumeist flachen und reizlosen Sibirien, in diese romantische Gebirgswelt von wesentlich südlichem Gepräge versetz zu sein. Trotz der Glut der Sonne athmeten wir, so lange wir uns in der Schlucht befanden, würzige und erfrischende Kühle, denn nur mühsam und spärlich kann die Sonne ihre Pfeile in den schmalen Einschnitt senken, welchen der Terek in das Gebirge gemacht hat.

Erst spät am Abend langten wir in dem Flecken Kasbek an, folgenden Tages ging es wieder weiter ins Gebirge, dieses Mal bergab, immer den Windungen des Terek entlang. Von der Station Kobi aus wurde der Weg noch enger und gefährlicher. Da hier eine einzige Lawine im Stande war den ganzen Weg zu sperren, so war man eben damit beschäftigt einen neuen Weg anzulegen, der nicht mehr dem Terek folgte. Auf Besehl des damaligen Kommandeurs der kaukasischen Armee, Baron A., eines entsernten Verwandten von mir, wurden wir von der Station Kobi an von einem Offizier und 36 Leuten begleitet; der Weg

war fo gefährlich, daß man diese Bedeckung für nöthig hielt. Mittags um 1/2, 12 Uhr waren wir in Robi an= gelangt; bem Offizier, ber uns hier in Empfang nahm und weiter geleiten sollte, zeigte ich meine Uhr; er behauptete, daß, wenn wir unsere Reise sogleich fortsetzten, wir noch vor Einbruch der Dunkelheit zur nächsten Station gelangen könnten, wo meine Frau und meine Kinder besseres Nachtquartier und reichlichere Nahrung finden würden, als in den ärmlichen Erdhütten von Robi. Wir machten uns fogleich auf den Weg; der Offizier, ein liebenswürdiger, alter Stabs-Rapitan, der sofort mit meinen Kindern Freundschaft schloß, ritt, stets dicht am Abhang und ohne Rücksicht darauf, daß die von den Kuftritten seines Pferdes aufgeriffenen Steine die furchtbare Sohe hinabstürzten, ruhig neben unserem Wagen, die Solbaten folgten im Sturmschritt. Der Weg war so gefährlich, daß längs dem Abgrunde ein fleiner Wall aus aufeinander gehäuften Steinen gebaut war, um dem Herabstürzen der Wagen vorzubeugen: auf diesem Wall ritt ber Kapitan. Rachdem wir einige Stunden langsam fortmarschirt waren, brach die Dunkelheit ein und mit ihr ein Schneegestöber. Bermundert zog ich meine Uhr, der Zeiger zeigte noch immer auf 1/2 12; durch das plotsliche Stillstehen der Uhr waren wir schon in Robi getäuscht worden, und liefen jetzt Gefahr, die gefährlichsten Stellen des Weges bei völliger Dunkelheit zu passiren.

Bei vollständiger Kinsterniß ging es jetzt die steilen Abhänge des Berges von Guttagora herunter. Die Passage war hier so gefährlich, daß die Soldaten nicht nur einen hemmschuh an ben Wagen gelegt, sondern Stricke und Retten an der Hinterare befestigt hatten. Der Weg ging fast senkrecht ins Thal, auf ber einen Seite von einer ungeheuren Felswand, auf der andern durch einen furchtbaren Abgrund eingeengt. Der schmale Pfad war burch tagelange Regengüffe so schlüpfrig geworden, daß ber Wagen jeden Augenblick herabgleiten konnte; die Finfterniß und das Schneegestöber wurden immer dichter, jo daß die Soldaten, welche den Wagen zurückhielten, ja an einzelnen Stellen förmlich trugen, kaum ben Weg sehen konnten. Mit verhaltenem Athem schritt ich neben dem Wagen einher, in welchem sich meine Frau und meine Kinder befanden, die sich nur mühsam davor schützen konnten, nicht nach vorn herauszufallen. Endlich waren wir unten, aber das kleine Stationsgebäude, zu dem wir jetzt gelangten, war nicht im Stande unsere Gesellschaft aufzunehmen; unser Kapitan nahm aus demselben noch 12 Soldaten mit, in deren Geleit wir unsere Reise, trot ber nächtlichen Finsterniß, fortsetten. Es ging immer noch bergab und der Weg, den wir zu

machen hatten, war nicht weniger steil und gefährlich, als der Abhang des Guttagora. Als wir uns eben an einer höchst gefährlichen Stelle befanden, riß die starke Kette, mit welcher die Soldaten die Hinterräder meines Wagens gesesselt hatten; nur mit Mühe und großer Aufopferung gelang es den Soldaten, die durchschlissene Kette durch Stricke zu ersehen: noch eine peinliche halbe Stunde und wir waren glücklich in dem Thal Kaischaur angelangt, wo uns der Kreischef in Empfang nahm, der übrigens kaum glauben wollte, daß wir diese durch ihre Gefährlichkeit berüchtigte Strecke mit einem schweren Wagen tief in der Nacht zurückgelegt hätten.

Alls wir andern Morgens erwachten, lag eine von den Strahlen der klaren Herbstsonne beschienene reizende Gebirgslandschaft vor uns; obgleich es schon November war, prangten die Bäume, Sträucher und Rasenber welche die Argwa, an deren User wir uns befanden, einfaßten, im schönsten, dichtesten Grün. Besonderen Eindruck machte es auf uns, die mächtigen, himmelanstrebenden Bäume von Wein umrankt zu sehen. Es waren von da noch zwei Stationen dis nach Tistis. Meine Ungeduld und die meiner Fran nahmen stündlich zu, denn wir wußten, daß im Hause unseres Verwandten, des Generals Wolfowski, unser ältester Sohn, den ich vor 12 Jahren als Säugling zurückspetadrin. 2. Aust.

gelassen hatte, harre. Spät in der Nacht trasen wir ein. Der Vorsicht wegen nahm ich meinen Ausenthalt nicht in dem Hause unseres Verwandten, sondern in dem Hotel eines Italieners, der schon lange in Tiflis lebte. Schon in Tschita hatte ich ersahren, daß ein gleichfalls in Tiflis stehender General Najewsky mit mehrtägigem Arrest in der Hauptwache bestraft worden war, weil er einen meiner Schicksalsgefährten, den gleichfalls zum gemeinen Soldaten degradirten ehe= maligen Züchtling Grasen Zacharias Tschernytschew, zu Tisch geladen hatte. Ich wollte unserm Verwandten, der als Chef des Stades besondere Rücksichten zu nehmen hatte, gleiche Unannehmlichkeiten ersparen.

Ich übergehe die Freude des Wiedersehens, welche mir durch meinen kräftig aufgeschossenen zwölfjährigen Sohn und die liebreichen Verwandten meiner Frau bereitet worden. Am andern Morgen durchwanderte ich an einer Krücke die Straßen von Tiflis, um mich bei meinem Korpskommandeur, Baron R., vorschriftsmäßig zu melden; durch meinen Schwager hatte ich bereits erfahren, daß ich dem Mingrelischen Jägerregiment zukommandirt sei, meiner leidenden Gesundheit wegen übrigens fürs Erste in Tiflis bleiben dürsen würde. Der Korpskommandant empfing mich freundlich, rieth mir übrigens, mich möglichst bald in die Garnison

meines Regiments zu begeben, und fügte hinzu, daß er möglicherweise selbst nicht mehr lange in seiner gegenwärtigen Stellung bleiben werde.

· Daß Tiflis eine vollständig orientalische Stadt ift. in der namentlich vor dreißig Jahren das afiatische Element das vorherrschende war, wird den meisten Lefern dieser Blätter bekannt sein. Fast alle Bäuser haben flache Dächer, auf den Strafen fieht man mehr Armenier und Grusier als Russen, Kameele eben so häufig wie Pferde und Esel. Wie allenthalben im Orient sind auch in Tiflis Frauen nur fehr felten sicht= bar und immer mit bichten Schleiern verhüllt; ber Raufhof und die berühmten Bäder von Tiflis waren vollständig auf asiatischem Fuß eingerichtet und wurden ausschließlich von Drientalen bedient. Nach viertägigem Aufenthalt in der grusischen Hauptstadt setzten wir unsere Reise fort, um nach Bieln-Klutsch, dem Stabs= quartier der Mingrelischen Jäger, aufzubrechen; meinen ältesten Sohn nahmen wir nach schwerem Abschied, den er mit seinen Pflegeltern gemacht, mit, damit er sich sogleich an und und die Verhältnisse, in welche wir treten mußten, gewöhne. Da es während der vier Tage, welche wir in Tiflis zugebracht, fast ununter= brochen geregnet hatte, waren die schlechtgehaltenen faukasischen Landstraßen so vollständig aufgeweicht, daß

wir nur mit qualvoller Langsamkeit vorwärts kamen; die in Grusien gewöhnliche Art der Reise zu Pferde war für uns unmöglich, und so mußten wir uns bequemen, unser schwerfälliges Fuhrwerk durch den endslosen Koth fortschleppen zu lassen. Am zweiten Tage blieben die Pferde schon eine halbe Meile von der Station, wo sie gemiethet worden, so ermüdet stehen, daß an ein Beiterkommen nicht zu denken war und wir uns entschließen mußten, fast 24 Stunden lang unter freiem Himmel zu kampiren. Erst am Abend des dritten Tages langten wir in Biely-Klutsch an, wo wir uns sosort eine Wohnung mietheten, die übrigens wie alle Häuser jenes Orts leicht gezimmert war und nur mit Hilse von Teppichen wohnlich gemacht werden konnte.

Das Mingrelische Jägerregiment, dem ich nunmehr als Invalide angehörte, bestand aus sechs Bataillonen, von denen abwechselnd je zwei in Biely-Klutsch standen, während die übrigen zu Erpeditionen gegen die seindelichen Bergvölser ausgesandt wurden. Merkwürdiger Weise bestand dieses fast immer im Angesicht des Feindes liegende Regiment zum großen Theil aus Leuten, die ihrer politisch-unzuverlässigen Gesimnung wegen verschieft worden waren. Unter den Soldaten befanden sich zahlreiche junge Polen, die sich an dem Aufstande

von 1831 betheiligt hatten und nach Beendigung des= felben mit Einstellung in das kaukasische Korps bestraft worden waren. Unter den Offizieren traf ich einen ehe= maligen Regimentskameraden, den Rapitan Dobcingkn; da derselbe im Verdacht stand, zur geheimen Gesellschaft ge= hört zu haben, war er aus der Garde entfernt und unter Beibehaltung seines Ranges in diese romantische Ginöde versetzt worden. Er schien übrigens recht zufrieden zu sein, da er sich mit einer Grusterin verheirathet hatte und eine sorgenfreie Eristenz führte. Wie in dem eisigen Tschita, so hörte ich in dem malerisch gelegenen kaukasischen Bieln=Rlutsch beinahe ebenso viel polnisch wie russisch reden, und die Klänge polnischer National= gefänge tönten oft noch spät in der Nacht an die Fenster unseres stillen Hauses. — Unser Leben spann sich hier ebenso still ab wie in Sibirien, meine ganze Zeit wurde durch den Unterricht, den ich meinen Kindern ertheilen mußte, in Anspuch genommen, zumal es ernster An= strengung von meiner Seite bedurfte, um denfelben die ihrem Alter entsprechenden Renntnisse beizubringen. Das Leben meiner Frau war vollständig durch die Sorge für die kleineren Kinder und durch die Ansprüche der Hauswirthschaft ausgefüllt.

Defto bewegter sah es in unserer Umgebung aus, wenn auch nicht ber nächsten. Aus Tiflis ersuhren wir,

daß der Besuch, welchen Raiser Nikolaus der kaukasischen Hauptstadt abgestattet hatte, die Veranlassung zu einer Reihe tiefareifender Veränderungen in der Oberverwaltung gegeben hatte. Bald nach unserem Eintreffen in Bieln-Rlutsch murde der Oberkommandeur des kaukasischen Korps, wie er bereits bei meinem Besuch vorhergesehen, seiner bisherigen Stellung enthoben und zum Mitglied des Senats ernannt, eine Veränderung, die einer Degradation sehr ähnlich sah; unser Schwager, ber Stabschef, verlor gleichfalls sein Umt und wurde Brigadechef. Die Umftände, welche diese Veränderungen begleitet hatten, waren dazu angethan gewesen, allent= halben das größte Aufsehen zu machen. Am Tage nach seiner Ankunft in Tiflis hatte der Raiser mit dem Eri= wanschen Kavallerieregiment Wachparade abgehalten, plötzlich den zu demselben gehörenden Flügeladjutanten Kürsten Dadian (ein Schwiegersohn des Korpskomman= beurs Baron R.) vor die Fronte rufen, ihm die gol= denen Achselbänder abreißen und ihn arretiren lassen. Dem Raiser war auf seiner Reise nach Tiflis benun= cirt worden, der Fürst habe mit den Soldaten seines Regiments in eigennütziger Weise Mißbrauch getrieben und dieselben für seine Rechnung zu Arbeiten vermiethet, die mit dem Dienst Nichts zu thun hatten. Dieser Denunciation war die Strafe auf den Fuß ge=

folgt und zwar ehe die formelle Untersuchung begonnen hatte. Ein anderer Regimentskommandeur und Flügel= adjutant, Graf Oppermann, von dem angegeben worden war, er habe seine Solbaten als Fuhrleute vermiethet, wurde von dem Kaiser in öffentlicher Versammlung mit den Worten empfangen: "Ich hatte bisher geglaubt, daß es Ihnen ehrenvoller erscheinen werde, die goldene Chiffre mit meinem Namenszuge auf der Epaulette zu führen, als den Tiflisschen Marktfuhrmann zu spielen." - Durch diese Vorgänge war die Stellung des Korps= kommandanten, der für einen durchaus ehrenhaften und unbescholtenen Mann gegolten hatte, so heftig erschüttert worden, daß derselbe nicht im Amt bleiben konnte; um seinen Untergebenen das Beispiel strengen und unbebingten Gehorsams zu geben, hatte Baron R. übrigens bemuthsvoll die Hand gefüßt, welche so eben das Zeichen zu schimpflicher Degradation seines Schwiegersohnes gegeben hatte. Obgleich bem Raiser während seines Aufenthalts in Tiflis keine weiteren Klagen zugegangen waren, machte derselbe aus seiner Unzufriedenheit mit dem bisherigen Verwaltungssustem kein Sehl. neue, den Einrichtungen im übrigen Reich angepaßte Ordnung der Dinge sollte in Raukafien Plat greifen, straffere Centralisation und größere Abhängigkeit der lokalen Chefs von den Reichsbehörden eingeführt werden. Rankasien wurde in eine Anzahl Gouvernements getheilt, welche von zahlreichen aus dem Innern des Reichs
verschriebenen Civilbeamten administrirt werden sollten;
an der Spitze derselben stand der neuernannte Gouverneur, Geheimrath und Senateur Baron Paul Hahn,
ein geistreicher Kurländer, der früher Gouverneur in
Liv- und Kurland gewesen war, und trotz seiner und
seiner Beamten Fremdheit mit den kaukasischen Zuständen ein vollständig ausgearbeitetes Projekt für die Organisation dieses Landes mitgebracht hatte.

Es war mir von Interesse, das Urtheil der Ofsiziere unserer Garnison über die bisherige Verwaltung und die dem Fürsten Dadian zur Last gelegten Vergehen zu hören. Sie waren ziemlich Alle der Meinung, daß es unter Verhältnissen wie die kaukasischen nicht nur verzeihlich, sondern in gewissem Sinne gerechtsertigt sei, wenn die Ofsiziere ihre Soldaten zu anderen als den eigentlich militärischen Dienstleistungen benutzten. Die Zahl der nicht zum Militär gehörigen Kussen war in dem damaligen Kaukasien eine außerordentlich geringe, außerhalb der größeren Städte kamen sie eigentlich gar nicht vor. Den Landeskindern galt jede Thätigkeit, welche sich nicht auf den eigenen Bedarf bezog, für ein Schimpf; sodald sie den nothwendigsten Lebensbedarf hatten (und berselbe war in der Regel nicht allzuschwer

zu beschaffen), ergaben sie sich einem Müssiggang, aus bem sie sich schlechterbings nicht aufrütteln ließen. Für alle einigermaßen civilisirten Bedürfnisse, namentlich für die Beschaffung derjenigen Artikel, welche in der übrigen Welt von Handwerkern, als Schmieden, Schuftern, Schneibern beschafft werben, bleibt bem in das Innere Raukasiens verschlagenen Offizier kein anberes Auskunftsmittel übrig, als die Beihilfe von Soldaten, welche sich auf diese Dinge verstehen. Die Träg= heit und Unbrauchbarkeit der Landeseingeborenen geht aber so weit, daß dieselben auch für niedere Dienste, und wenn dieselben noch so hoch bezahlt werden, nicht zu haben sind. Außerhalb der Poststraßen ist es z. B. in der Regel nicht möglich, Leute ausfindig zu machen, welche Fuhrmannsdienste übernehmen; da die Grufier fast immer ihre Reisen zu Pferde machen, ihre Lasten durch Ochsen fortschleppen lassen, gibt es unter ihnen nur sehr selten Leute, welche, wenn sie sich zur Arbeit verstehen, als Kuhrleute brauchbar wären. Was bleibt benn nun den Offizieren, namentlich den Verheiratheten und Wohlhabenden unter ihnen, unter solchen Verhält= niffen zu thun übrig? Wenn sie nicht auf alle Lebens= bequemlichkeiten verzichten und ebenso anspruchslos und primär wie die Grufier leben wollen, find fie genöthigt, ihre Zuflucht zu den Soldaten zu nehmen. Die Wohl= habenderen unter ihnen laffen sich Möbel und bergleichen allerdings aus Tiflis kommen, für Reparaturen und andere Handwerkerdienste ist die Soldatenarbeit unent= behrlich. Obgleich die Offiziere in der Regel billig genug sind, die Solbaten für diese außerordentlichen Dienstleistungen einigermaßen zu entschädigen, so läßt sich nicht leugnen, daß Mißbräuche und Erpressungen sehr häufig vorkommen, und daß das Subordinations= verhältniß die Solbaten, namentlich der entfernteren Garnisonen, der Willführ und Begehrlichkeit ihrer Vorgesetzten Preis gibt. Werden die Solbaten einmal zu Dienstleiftungen herangezogen, so ist kaum möglich, die Grenzen zwischen dem Erlaubten und Unerlaubten zu ziehen. Da alle Dienstleistungen außerordentlich hoch bezahlt werden, liegt für ärmere Offiziere überdies die Versuchung nahe, ihre Leute zu hohen Preisen zu ver= miethen.

Ob ber Kaiser, bessen lebhafter Zorn über die willstührliche Ausbeutung seiner Soldaten höchst begreislich und gerechtsertigt erscheint, jemals mit diesem Zusammenhang der Dinge bekannt gemacht worden ist, war mir ebenso unbekannt wie den Offizieren, die mich über dieselben unterrichteten. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies nicht geschehen, denn der stete Begleiter des Kaisers, Graf (später Fürst) Orsow war gleichfalls zum

ersten Wal in Kaukasien und mit den Verhältnissen ebenso unbekannt wie sein Gebieter. — Erwähnt sei noch, daß die ungünstigen Eindrücke, welche der Kaiser im Kaukasus empfing, wesentlich dadurch verstärkt wurden, daß ihn, bald nachdem er Tiflis verlassen, in der Umsgegend dieser Stadt ein Unfall tras: der kaiserliche Wagen, der in Tiflis einen neuen Kutscher erhalten hatte, schlug an einer sehr gefährlichen Stelle um, nachdem die Pferde durchgegangen waren. Sin Denkmal bezeichnet noch heute den nahe an einem Abgrunde belegenen Punkt, an welchem der Kaiser der Lebensgefahr entsgangen ist. Das Fahren war ihm fortan so verleidet, daß er den Rest der Reise reitend auf einem Kosakenspferde zurücklegte, und erst jenseit der kaukasischen Grenze wieder in den Wagen stieg. —

Im Januar bes Jahres 1838 wurde meine Lage plötzlich und in unerwarteter Weise zum Besseren verändert. An einem melancholischen Nachmittag hörten wir Postglocken: ein von meinem Schwager gesandter Offizier stieg aus dem Wagen und überreichte mir eine schriftliche Ordre des Kriegsministers, durch welche unser Regimentskommandeur beauftragt wurde, mich zu Wiederherstellung meiner Gesundheit nach Pjätigorsk zu senden.

Obgleich der Winter ein ziemlich harter war,

machten wir uns schon im Februar auf ben Weg, um über Tiflis an unsern neuen Wohnort zu gehen. Rn bem Haue meines Schwagers Wochowsky blieben wir mehrere Wochen; die mir zu Theil gewordene Gnade hatte ich bem eblen Shukowsky und seinem Besuche in Rurgan zu banken. — Erwähnen will ich, daß ich mährend dieses Besuchs burch Wochowsky in ben Besitz einer Waffe kam, welche als seltene historische Merkwürdigkeit allgemeines Interesse erregen dürfte. In einer Bergschlucht hatte ein Ticherkesse eine Klinge gefunden, welche den Namen und das Wappen des Herzoas Leopold von Desterreich trug, besselben, der mit Richard Löwenherz gemeinschaftlich St. Jean b'Acre belagert hatte und später zum Todfeind dieses Helben geworden war. Ein Soldatdes Mingrelischen Regiments hatte dieses seltene Stück bem Kinder im Gefecht abgenommen und von ihm den Ursprung erfahren. Der Kundort, die Urt der Arbeit und die erwähnten Zeichen schließen jeden Zweifel an die Echtheit dieser Waffe aus. Wie sie aus Palästina nach Grufien gerathen, ift freilich nicht zu erklären.

In Tiflis kam mir damals die Kunde von dem ruhmvollen Tode meines sibirischen Unglücksgefährten Allexander Bestuschen zu, desselben, der unter dem Namen Marlinsky als einer der talentvollsten Schriftsteller seiner Zeit bekannt ist. Auch er war als gemeiner Solbat aus Sibirien in den Kaukasus geschickt worden, hatte aber Gelegenheit gehabt, sich schon bald darauf zum Offizier aufzudienen; im Jahre 1837 war er in einem Vorpostengesecht gesallen.

Pjätigorst ift das heilkräftigste und bekannteste der kaukasischen Mineralbäder. Auf dem linken Ufer des Kluffes Podkumok gelegen, versammelt diese Stadt jähr= lich eine große Anzahl von Offizieren, Beamten und Solbaten Kaukasiens, welche hier Heilung ihrer Wunben ober Wiederherstellung ihrer durch Strapazen er= schütterten Gesundheit suchen. Unweit der Stadt ent= fpringen auf einem Berge gablreiche Schwefelquellen, von verschiedener Temperatur (21 — 37 Grad Réaumur). Der mineralische Gehalt dieser Quellen ist so bedeutend, daß die Luft gewöhnlich stark nach Schwefel riecht und fast alle Metallsachen, die man mit sich führt, an= laufen; die silbernen Epauletts und Stickereien der sich jährlich hier versammelnden Offiziere sehen gewöhnlich schon nach kurzem Aufenthalt gelblich aus, ebenso fast alle Silbermünzen, welche im Course sind. Pjätigorsk hat nicht nur den großen Vorzug, selbst ein außerordentlich fräftiges Heilbad zu sein, sondern in seiner Umgebung eine Anzahl trefflicher Quellen von anderer Zusammen=

jetzung zu besitzen. In der Regel bleiben die Badegäste, welche sich im April versammelt haben, nur dis zum Ende des Junimonats in Pjätigorsk, nm dann die nahe gelegene Eisenquelle von Shelesnowodsk, den Sauerbrunnen von Kislowodsk oder die Laugen- und Sodaquellen von Sentuki aufzusuchen. Auf diese Weise ist es möglich, während eines Sommers ohne Reisestrapazen und ohne allzugroße Unkosten verschiedene einander ergänzende Bäder aufzusuchen.

Es ist ein eigenthümliches Leben, das in diesen asiatischen Bäbern und namentlich auf den romantischen Höhen von Pjätigorsk sein Wesen treibt. Die Babegesellschaft ist aus europäischen und asiatisch=kaukasischen Elementen bunt zusammengewürfelt; da sehr zahlreiche Offiziere des kaukasischen Korps den tscherkessischen ähn= liche Trachten tragen, scheint dem Fremden der asiatische Typus vorzuherrschen. In der breiten Lindenallee, welche den Hauptspaziergang der Badegesellschaft bildet, schallen französische, russische, polnische, ticherkessische und gelegentlich auch deutsche Laute bunt durcheinander; hier gehen ein Paar nach der neuesten Pariser Mode gekleidete Damen auf und nieder, während einige Schritte weiter der orientalisch aufgeputte tscherkessische Diener eines Offiziers sein Rog tummelt. wesende Regimentsmusik macht das Publikum gewöhnlich

mit den neuesten im westlichen Europa üblichen Tanzund Opernweisen bekannt und versammelt den gesünderen und fräftigeren Theil der Gesellschaft wöchentlich zu einem eleganten Ball im großen Saale des Kurhauses. Die Schönheit der Gebirgslandschaft, welche den Ort umgiebt, ladet zu reizenden Spaziergängen ein; einer der beliebtesten derselben führt in die nahe gelegene Schottische Kolonie, wo der Badegast wiederum auf ein neues und fremdes Element trifft.

Nachdem es mir anfangs mit der Quelle, welche mir empfohlen worden, nicht recht geglückt war, hatte ich das Glück, auf einen deutschen Arzt, Herrn Dr. Roscher, einen geborenen Stuttgarter, zu treffen, der in Dorpat studirt hatte, sich meiner in liebreichster Weise annahm und sich ein wesentliches Verdienst um meine Wiederherstellung erwarb.

In Pjätigorsk traf ich nicht nur eine Reihe Milistärs, deren Namen in der kaukafischen Kriegsgeschichte oft genannt worden sind, sondern auch mehre meiner Kameraden aus der Peter-Pauls-Festung und den sidisischen Gefängnissen; Naryschkin, Fürst Odojewsky und Nasimow waren gleich mir als gemeine Soldaten answesend, Fürst Valerian Galizin, Kriwzow und Zedrikow hatten sich bereits zu Offizieren aufgedient und konnten an allen Freuden der Geselligkeit Theil nehmen. Wir

Uebrigen mußten uns zurückhalten; mir wurde es außersorbentlich schwer, die mir begegneten Offiziere mit entblößten Haupte zu salutiren, da meine Hände immer noch durch die Krücken, an denen ich mich schleppen mußte, in Anspruch genommen waren.

Unter den anwesenden militärischen Gästen erreaten die Generale Saß und Welljaminow das meiste Interesse. Saß stand damals auf der Höhe seines Ruhmes, und war wegen seiner eigenthümlichen Ginfälle und der wunderlichen, aber höchst praktischen Art, in der er die Tscherkessen behandelte, Gegenstand des allgemeinen Gesprächs. Solbatennaturen, wie Saß eine ist, kommen in unserer Zeit wohl nur noch selten vor. Die Aufregung des Gefechts und die Gefahren fühner Streifzüge in die Berge waren ihm so zum Bedürfniß geworden, daß ihn jede längere Ruhezeit frank und schwermüthig machte. Die Tscherkessen haben keinen anderen ruffischen Heerführer so gefürchtet und so viel besprochen, wie diesen originellen Kurländer. Seine List war eben so außerordentlich und bewundernswerth wie seine Tapferkeit, und mit eigenthümlichem Geschick der Natur und den Anschauungen der kaukasischen Berg= völker angepaßt. Es war vorgekommen, daß er Vor= mittags eine Tscherkessendeputation als angeblicher Kranker und mit Arzneigläsern umgeben, im Bette

empfangen und in der darauf folgenden Nacht für un= einnehmbar geltende befestigte Dörfer und Burgen gestürmt hatte. Ein anderes Mal, als ihm daran gelegen war, den Keind aus einer stark befestigten Position herauszulocken, hatte Saß sich für tobt ausgegeben und einen mit seinem Namen geschmückten Sarg versenken lassen. Durch seine Unerschrockenheit und Großmuth war er bei dem Feinde ebenso populär wie bei seinen Leuten, die ihm mit unbedingtem Gehorsam anhingen. Zwei Vorfälle hatten besonders dazu beigetragen, den Namen Saß bis in die entferntesten Ticherkessendörfer bekannt zu machen. Der plötzliche Tod eines Tscherteffenhäuptlings, mit dem Saß eben verhandelt hatte, erregte bei den Bergvölkern den Glauben, derselbe sei in treuloser Weise von dem General vergiftet worden. Um dieses Gerücht niederzuschlagen und dem Feinde Vertrauen in seine Redlichkeit einzuflößen, begab Saß sich ohne alle militärische Bedeckung und einzig von einem Dolmetscher begleitet in das Dorf des Verstor= benen; von Stund an wurde sein Name von den Tscher= keffen förmlich gefeiert. Ein anderes Mal hatte er mitten in wildem Gefecht einem tapferen Tscherkessen, der die Leiche seines Bruders retten wollte, nicht nur Leben und Freiheit, sondern auch eine Summe Gelbes geschenkt. — Wenn der tapfere und dabei heitere und Dekabrift. 2. Aufl.

liebenswürdige Mann (der sich trot seiner zahlreichen Wunden ungezwungen bewegte) in den Promenaden von Pjätigorsk sichtbar war, so war er der Gegenstand allgemeiner Ausmerksamkeit von Männern und Frauen.

Für mich hatte die erwähnte, in der Nähe von Pjätigorsk gelegene Schottische Kolonie ein ganz besonderes Interesse; in ihr lebten mehre von der englischen Missionsgesellschaft erhaltene Missionäre, mit denen ich näher bekannt wurde und die sich durch die Opferfreudigkeit, mit der sie ihrem schweren Beruf unter den wilden Söhnen des kaufasischen Gebirges nachgingen, allgemeine Achtung erwarben. Besonders lieb wurde mir ein Pastor Lange, Mitglied der Baseler Missions= gesellschaft, der sich besondere Verdienste dadurch er= warb, daß er der Branntweinvöllerei, die das Haupt= laster der Schottischen Kolonie war, und wesentlich dadurch genährt wurde, daß die Kolonisten ein Brennereiprivilegium befagen - mit vielem Erfolg bekampfte. Dieser würdige Mann lebte in einer Beschränktheit, die richtiger Armuth genannt werden muß; trot der hohen Preise in Kaukasien betrug sein gesammtes ihm von der Missionsgesellschaft gezahltes Gehalt nur 250 Rubel. Eine andere, fehr intereffante Erscheinung mar der Mis= sionär Zaremba, ein polnischer Graf, der in Dorpat studirt, dann seinen Nang und sein Vermögen aufgegeben hatte, um sich vollständig der Missionsthätigkeit zu widmen; er war eben im Begriff, Grusien aufzusgeben, um auf Besehl der Gesellschaft nach Konstantinopel zu gehen und dort auf weitere Ordre zu warten. Inmitten der bunten und lebenslustigen Gesellschaft, welche sich in Pjätigorst versammelte, um sich für die Kriegszüge des nächsten Winters zu stärken, nahmen sich die ernsten Gestalten dieser ehrwürdigen Männer, die weder die Lockungen des Ehrgeizes, noch Freude am leichten Genuß kannten, merkwürdig genug aus.

Nach Beendigung der Kur in den Schwefelquellen ging ich für einige Zeit nach Kislowodsk; als die dortige Saison zu Ende ging und die gesammte Gegend von der bunten Gesellschaft verlassen wurde, welche sie einige Monate lang besebt hatte, kehrte ich nach Pjätigorsk zurück, um daselbst im Schooße meiner Familie und hauptsächlich mit dem Unterricht meines ältesten Sohnes beschäftigt, einen einsamen Winter zu verbringen. Mein Umgang beschränkte sich ausschließelich auf meinen trefslichen Arzt, den Dr. Roscher, und den Kommandanten des Orts, Simbowsky. Es siel mir auf, daß der Letztere mir fortwährend und in dringender Weise den Rath gab, um meine Verabsschieße militärische Thätigkeit war für mich allerdings

nicht mehr zu denken; zwar besserte sich der Zustand meines franken Beines allmälig, die Strapagen bes sibirischen Aufenthalts aber, die jahrelange, schmerzvolle Rrankheit, endlich der Gebrauch der sehr angreifenden fautafischen Bäder hatten mein Nervensnstem so vollständig ruinirt, daß mir jede Thätigkeit zur Qual wurde und ich den Unterricht meines Sohnes nur in Ansehung der gebieterischen Nothwendigkeit und mit Aufwendung meiner ganzen Kraft fortsetzen konnte. Obaleich ich des auten Simbowsky Drängen nicht recht verstand und mir die Erhörung meines Gesuchs höchst unwahrscheinlich erschien, beschloß ich, seinem Rath zu folgen und ein Abschiedsgesuch einzureichen. wandte mich zu diesem Behuf an den kaiserlichen Generaladjutanten Grafen Benkendorff, der meiner Frau so großmüthigen Beistand geleistet hatte, und bessen ritterliche Gesinnung ich kannte. Benkendorff legte mein Gesuch wirklich dem Raiser vor, und nach= bem dieser noch durch den edlen General Grabbe um Gnade für meine Rinder gebeten worden war, erfolgte am 10. Januar 1839 meine Entlassung aus bem Militärdienft. Ich erhielt die Erlaubniß, fortan in meiner Heimath unter Aufsicht der Polizei als Privat= mann zu leben. Mit dem Rathe des Kommandanten Simbowsky, möglichst bald meinen Abschied zu nehmen,

hatte es aber folgende Bewandtniß gehabt. An Stelle bes Baron R. war jener General E. A. Golowin zum kaukasischen Korpskommandeur ernannt worden, der während meines Dienstes in der Garde unser Brigadechef gewesen war und von dem ich berichtet habe, daß er bei der Erekution vom 13. Juli 1826 (vergl. Abschnitt III, "Verurtheilung und Exekution") befehligte. Dieser Golowin war während ber Saison des vorigen Sommers in Pjätigorst gewesen, wo man ihm zu Ehren einen großen Ball veranstaltet hatte. Auf diesem Balle hatte er sich bei Simbowsky nach den Namen mehrerer der anwesenden Offiziere erkundigt, und von diesem erfahren, daß einzelne derselben bei dem Aufstande von 1825 betheiligt gewesen, zur Zwangsarbeit verurtheilt worden, nach Raukafien geschickt und hier wieder zu Offizieren avancirt seien. "Sind noch mehr von diesen Herren hier?" fragte Golowin. Simbowsky nannte Narnschknn, den Fürsten Obojewsky und mich, indem er hinzufügte, daß ich meiner Kränklichkeit und meiner zahlreichen Familie wegen besonderes Mitleid verdiente. "Was für ein Baron R. ist das?" fragte Golowin. "Wahrscheinlich," setzte er dann selbst hinzu, "ist es derselbe, der bei den Finnländischen Gardejägern gedient hat. Der hätte eigentlich aufgehängt werden muffen." - Von diesem Gespräch habe ich erst nach meiner Entlassung aus bem Militärdienst Kunde erhalten und eingesehen, wie vollsständig Recht der wackere Simbowsky gehabt hatte, als er mich zur Einreichung meines Abschiedsgesuchs drängte. Unter einem solchen Ehef zu dienen, wäre für mich allerdings ein großes Unglück gewesen\*).

Mit welchen Empfindungen ich das Restript in Empfang nahm, welches mir nach 14jähriger Unfreiheit und Gefangenschaft die ersehnte Freiheit und das Recht zur Rücksehr in die Kulturwelt wiedergab, brauche ich dem Leser nicht zu sagen. Vor Allem war es die Aussischt darauf, den Entbehrungen meiner Frau ein Ende gemacht und meine Kinder der bürgerlichen Gesellschaft wiedergegeben zu sehen, welche mich mit namenlosem Glück erfüllte. Aber wie es oft im Leben zu geschehen pslegt, daß sich gerade der reinsten Freude die herbsten Schmerzen zugesellen, so ging es auch mir. Im Mai gedachte ich den Kaukasus zu verlassen, da früher auf praktikable Wege nicht zu rechnen war: bevor dieser

<sup>\*)</sup> Wenn ich nicht irre, ist dieser General Golowin derselbe, der sich später als Generalgouverneur von Livs, Ests und Kurland den traurigen Ruhm erwarb, der Hauptsörderer der griechischsorthodogen Propaganda unter den lutherischen Esten und Letten gewesen zu sein. Derselbe war übrigens ein genauer Freund des durch seinen Pietismus bekannten königlich preußisschen Generals von Gerlach.

Monat anbrach, den wir mit Ungeduld erwarteten, hatte mein ältester Sohn eine schwere Krankheit durchgemacht, und lag meine kleine Tochter im Sarge.

Hier hat die Geschichte meines Lebens, soweit sie mit der Verschwörung von 1825 und den dieser folgens den Ereignissen zusammenhängt, ihr Ende. Nach länsgerem Aufenthalt in Südrußland durfte ich in meine Heimath Estland zurücksehren.

## Inhaft.

| }orwort .                  |                                       |   | Seite<br>V |
|----------------------------|---------------------------------------|---|------------|
|                            |                                       |   | 3          |
| Erlebnisse des Verfassers. |                                       |   |            |
| I.                         | Der 14. December 1825                 |   | 35         |
| II.                        | Untersuchungshaft und Verhör          |   | 67         |
| III.                       | Verurtheilung und Exekution           |   | 94         |
| IV.                        | Die Reise nach Sibirien               | ٠ | 140        |
| V.                         | Sträflingsleben in Tschita            |   | 174        |
| VI.                        | Die Uebersiedelung nach Petrowst      |   | 206        |
| VII.                       | In den Gefängnissen von Petrowsk      |   | 231        |
| VIII.                      | Von Petrowsk nach Kurgan              |   | 245        |
| IX.                        | Die Jahre der Ansiedelung in Kurgan . |   | 268        |
| X.                         | Aus Sibirien nach Grusien             |   | 304        |

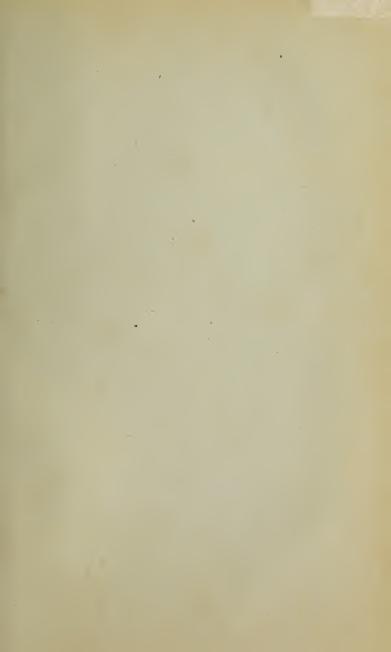

Drud von Megger & Bittig in Leipzig.

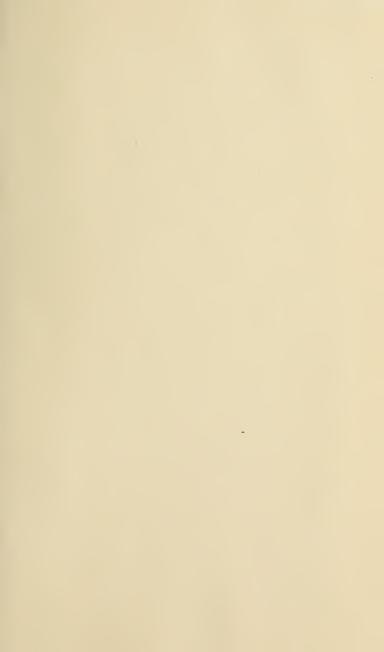



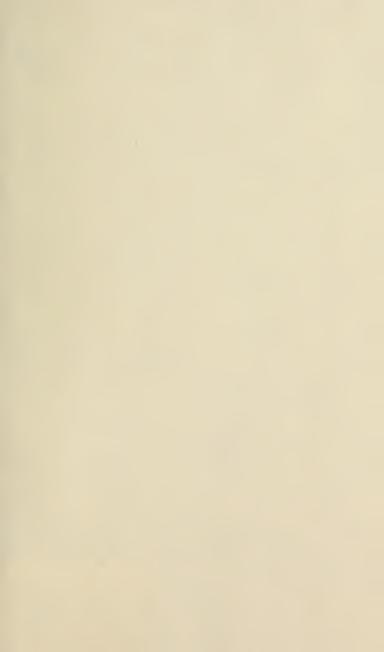

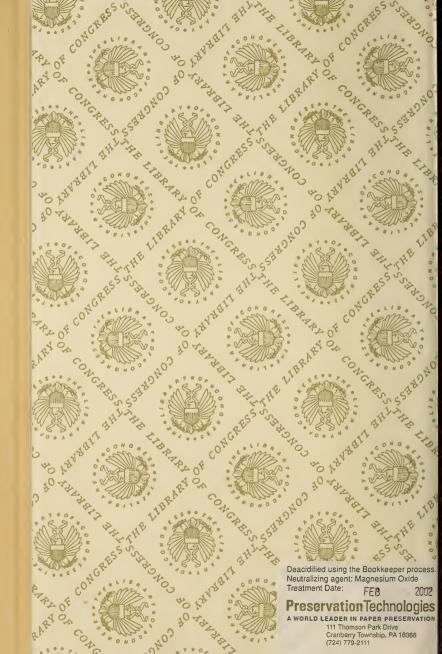



LIBRARY OF CONGRESS

0 009 236 786 1